# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 103.)

1. Września 1840.

### Dostrzeženia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>j<br>miesiąc  | Czas                                             | Baromeir sprowa-<br>dzony do 0º<br>Kcaum. miary<br>paryzkićj   wićdeúsk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura  | Psy-<br>chro-<br>metr<br>*)                  | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wiatr                       | Stan atmosfery.                                                                   |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 28. Sicrpuia<br>29. —— | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 295 28 0 7,<br>27, 305 28 0 9,<br>27, 288 28 0 6,<br>27, 246 28 0 0, | + 16, 2<br>+ 10, 8<br>10, 8 | 2,94<br>4,59<br>4,57<br>4,65<br>5,99<br>5,54 | 0,858                          | Zachod. ——<br>Północ. W. —— | chmurno 1.  pokryto. chmurnu 4.  4. k.g.7. deszcz, błys.  4. desz. pr.g.12. desz. |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w atmosferre będącej, w linijach paryzkich wyrazona.

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 27. Sierpnia: Hrabia Komorowski Cypryjan, z Wiednia. — Baron Mustaza Jan, z Czernio-wiec. — Weber, c. k. Radzca appel., z Sambora. — Bohdan Stanisław, z Lubienia. — Rudnicki Tadeusz, ze Strzałck. — Micewski Adam, ze Strzelisk. — Małachowski Felix, z Borynca. — Radziejowski Klemens, z Kłodzienka. — Łączyńscy Józef i Kazimierz, z Batiatycz. — Czajkowski Kajetan, z Werchraty. — Dolański Ludwik, z Drohobycza. — Zakaszewski Józef, ze Stryja. — Rubczyński Maurycy, ze Stoj. — Estko Hipolit, z Polski. —

Dnia 28. Sierpnia: Hrabia Herberstein, c. k. Radzca gub., z Berna. — Hrabia Wodzicki Franciszek, z Tamanowic. — Szeptycki Józef i Kozieradzki Antoni, z Żotkwi. — Białoskurski Felicyjan, z Czajkowic. — Wast, c. k. Podporucznik, z Przemyśla. - Torosiewicz, c. k. Radzca appel., z Brzefan. - Rosnowan Roset, multański Wielki-Bojar, z Jass. — Czerkawski Alexander, z Rozdołu. — Ropestyński Antoni, ze Stryja. — Medwey Ludwik, z Bertyszowa. — Horodyński Teodor, z Dziewiętnik. — Broniewski Teodor, i Skalupa, c. k. Podporucznik, z Wiednia. -

Dnia 29. Sierpnia: Książę Jabłonowski Karol, z Podgórza. - Hrabia Mier Felix, z Wiednia. -Hrabia Dziednszycki Julijan, ze Zhorowa. - Woroniecki Jozef, z Tamopola. - Truskawiecki Jan, ze Szczurowa. - Micewski Adam, ze Strzelisk. - Torosiewicz Maurycy, z Poliwy. -

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 27. Sierpnia: Zahn, c. k. Jeneral-Major, do Tarnopola. — Münzer, c. k. Jeneral-Major, do Złoczowa. — Hrabia Dzieduszychi Ludwik, do Gródka. — Hrabia Ilumnicki blikotej, do Żółkwi. — Suchey, c. k. Radzca appel., i Głowacki Edward, do Stanisławowa. — Wieniawski Ronstanty, do Siarakowiec. — Młocki Frańciszek, do Stryja. — Witwicki Józef, do Janczyna. — Gnoiński Alexander, do Krasnego. —
Dnia 28. Sierpnia: Hrabia Tarnowski Władysław, do Wróblowic. — Hrabia Lanckoroński Stanisław, do Strusowa. — Czajkowski Jan, do Hamionki. — Rubczyński Manrycy, do Staj. — Czajkowski Kajetan, do Duszanowa. — Hrabia Wodzicki Franciszek, do Złoczowa. — Matkowski Julijan, do Niestuchowa. —

Dnia 29. Sierpnia: Książę Lichtenstein, c. k. Podpułkownik, do Czernicy. - Hrabia Cettner Alexander, Zagórski Wincenty i Malinowski Lubin, do Złoczowa. - Łączyńscy Józef i Kazimierz, do Batiatycz. -Zwolski Julijusz, do Prynicc górnych. - Medwey Ludwik, do Bertyszowa. - Jaworski Walenty, do Jarvezowa. -

### Dnia 22. Sierpnia. Srednia cena. pCtu. w M. H. Obligacyje długu Stanu )107 718 )100 118 detto Požyezka do wygrania pr. losy z r. 1834 za 500 ZR. - -Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 za 250 ZR. 312 112 Ea 50 ZR. 62 112 (Skarh.) (Domest.) (M. H.) (M. K.) Obligacyje Stanów Austryjac- (3 kich powyżej i niżej Anizy, (2 1/2 ) Czech , Morawii , Szlązka (2 1/4 ) i Styryi , Krainy , Karniolii (2 64 114 i Gorycyi - - - - - (1314) Assygnacyje Kassy centralnej roczne 3 7/8 pCtu.

Akcyje baukowe, jedua po 1705 ZR. w Mon. Ron.

### Hurs wexlowy w M. R. z dnia 22. Sierpnia.

s k i

Amsterdam, 100 talar. Hur.; tal. 136 7j8 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Hur.; ZR. 99 314 g. Uso. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 99 1 2 g. 2 mie. Genua, za 300 Liv.nove di Piemonte ZR. 116 5 3 g. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 140 5j8 g. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 98 718 g. 2 mie. 9-47 Loudyn, funt szterlingów - - ZR. Medyjolan, za 300 anstr. Lir. ZR. 99 3/8 w. 2 mie. Marsylija, za 300 frankow - Paryz, za 300 frankow - -116 112 g. 2 mie. 116 7/8 w. 2 mie.

|                           | Daia 24. | Sierpnia. | Sre      | dnia cena.                       |
|---------------------------|----------|-----------|----------|----------------------------------|
| Obligacyje długo<br>detto | Stanu -  | -,        | (5<br>(4 | w M. R.<br>)107 9116<br>) 99 718 |

| Pożyczka  | do wygra | nia pr.  | losy z | r. 1839 | -      | -        | 100 |
|-----------|----------|----------|--------|---------|--------|----------|-----|
| za 250    | ZR       | - 4 .    |        |         |        | 312 3/10 | 5   |
| za 50     | ZR       | 41.34/6. |        |         |        | 62 7411  | 5   |
| Obligacyj | e wiedeń | skie ban | kowe   |         | (2 112 | ) 64 114 |     |
| Akcyje    | bankowe  | , jedna  | po 170 | o ZR.   | w M    | ou. Kon. |     |

| Kur               | 5 I  | W O | WS     | k i |     |      |
|-------------------|------|-----|--------|-----|-----|------|
| Z                 | dnia | 31. | Sierpn | ia. | -01 | Com  |
| Dakat holenderski |      |     |        |     | kr. | W.W. |
| Dukat cesarski -  |      |     | 11 -   | 38  |     | 13   |
| Rubel rossyjski - |      |     | 4 -    | 4   | -   | -    |
| Conrant polski -  |      |     | 3 -    | 36  | -   | -    |

Na c. k. loteryi we Lwowie wyciągnieto dnia 29go Sierpnia 1840 r. następujących pięć numerów:

60. 84. 27. 78.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 12go i 23go Września 1840 roku-

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 26. do 29. Lipca 1640. - Chrześcijanie:

Władysław Dobezański, syn kucharza, 1 112 r. m., ua puchline wodna.

Anna Matwijowa, 4 mies. m., - i

Jan Czaczek, syn szewca, 1 r. maj., na konwulsyje. Ignacy Crernik, 7 mies. maj., na konsumcyje. Szczepan Kuźma, syn młynarza, 3 l. maj., na konwul. Eufrozyna Niszcza, 7 192 r. m., na obsypke. Rarol Lipser, wyrobnik, 40 l. m., na bicgunkę.

Ludwik Smolarski, sayn Doktora praw, 4 mies. maj., ua konwulsyje. Onufry Furda, stróž, 55 l. maj., na puchline wodną. Franciszka Wawrzykowa, zona chirurga, 28 lat maj., na

suchoty pluc. Teodor Pokotynski, wyrobnik, 26 l. m., na puchl. wod. Pantaleon Zieliński, wieśniak, 24 l. m., pa such. płuc.

Paulina Iwankówna, córka policyjonta, 3 nied. maj., na konsumcyję. Wiktoryja Zielińska, żona wyrobnika, 50 l. m., na ska-

leczenie przez bicie. Józef Sakso, syn zołnierza, 9 dni m., na kouwulsyje. Iwan Semanowicz, szeregowy z korpusu zaprzegów, 35

l. m., na snchoty płuc. Zofija Piwowarska, služąca, 41 1. m., na suchoty gardł. Józef Jurkiewicz, wyrobnik, 31 lat m., na suchoty pluc.

Żydzi: Izrael Kohn, dziecie wyrohnika, 6 mies. m., na świerzby. Abraham Zucker, Zebrak, 49 l. m., na su h. płucowe. Itzig Ohoga, machlerz, 48 l. m., na puch. wodną. Chaim Blumengarten, dziecię właściciela domu, 7 mics.

m., na obsypkę. Dawid Macht, dziécię nauczyciela, 1 r. m., na zatwardzenie wnetrzności.

### Doniesienia urzędowe.

(2552)Edift.

Mro. 2927. Vom Wirthschafteamte der f.f. Kam= meral=herrschaft Kalusz wird der ohne obrigkeit= licher gemilligung aus deffen Beburteorte Hatusz fich u = bewußt wohin entfernte militarpflichtige Jude Mandel Führer ex Cons. Nro. 398 mittelft

bes gegenwartigen Edifte aufgefordert binnen drei Monaten vom Tage der Ginschaltung diefer Citation in die Lemberger Zeitungeblätter um fo gewiffer hieramts zu erscheinen und fich über beffen Abwefenheit zu rechtfertigen, als widrigens der= felbe als Rekrutirungsflüchtling angesehen und nach den bestehenden Vorschriften behandelt merden wird.

Kalusz am 22. August 1840.

(2502)Edictum. (2)

Nro. 22555. Per Caesarco - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Vincentio Falecki vel ipso nefors demortuo ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad instantiam Victoriae Darowska resolutione ad Nrum. 5656 1840 edita Tabulae reg. extabulationem Summae 320 flr. M. C. de bonis Jurowce dispositam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium praefati Vincentii Falecki ejusve nefors demortui haeredum ignoretur, ideo Advocatus Dominus Cybulshi cum subsitutione Domini Advocati Tarnawiecki ejus periculo et impendio pro Guratore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dal.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Augusti 1840.

#### Edictu (2532)

Nro. 21172. Per C. R. Forum Nobilum Leopoliense hisce notitia datur, in Deposito hujus C. R. Fori Nobilium Summam 4015 Aur. holl. pro re DD. Vladislai, Leonis et Augustinae Hamieńskie reperibilem, erga pragmaticam securitatem ad usuras per 5/100 solvendas mutuo levandam esse,

Ex Consilio C. R. Fori Nubilium. Leopoli die 4. Augusti 1840.

Obwieszczenie. (3)(2536)

Nro. 948/23766. Niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości, iż w skutek polecenia wysokich c. k. Sadów Szlacheckich Lwowskich z dnia 1. Sierpnia 1840 do liczby 23766 na zaspokojenie Summy 1466 ZR. 40 xr. M. H. c. s. c. Jakoba Lubinger własnej, fermoir o ośmiu brylantach, i jednym turkusie w złoto oprawny, na 2000 ZR. M. K. sadownie oceniony, przez publiczną licytacyję w trzech terminach a to: 10go i 25go Września, tudzież 15go Października r. b. zawsze o godzinie 10. z rana wizbie sadowej procesów oralnych w drodze exekucyi najwięcej dającemu za gotowe pieniądze sprzedawanym bedzie, z tym dodatkiem, że gdyby fermoir tenże w pierwszych dwoch terminach wyżej ceny sza

cunitowej, lub za takowa sprzedanym nie był, takowy w trzecim terminie licytacyjnym poniżej ceny szacunkowej, a to najwięcej dajacemu sprzedanym zostanie.

Z c. k. Urzedu Romorniczego Lwowskiego Sekcyi III.

Lwów dnia 24. Sierpnia 1840.

Ediktal - Vorladung. (2537)Mro. 101. Die Brzeseigner Unterthanen, als: Iwan Chamak ex CNro. 76, Michael Homiak , 71 uno

Leon Romanowicz , 6 merden auf= gefordert, binnen 6. Wochen hieramts ju erfchei= nen, als fonst diefelben als Refrutirungsflüchtlinge angesehen und behandelt werden.

Brzesciany am 5. August 1840.

(2517) Ediftal-Vorladung. (3)

Mro. 41. Von Geiten des gefertigten Dominiums werden nachbenannte Refrutirungeflüchtlinge, als:

1.) Michael Maciborko ex Gaus-Mro. 35, und

2.) Wasil Haydeyczuk welche fich obne Vorwissen und Bewilligung ber Grundobrigfeit aus dem Geburtsorte entfernt baben, hiemit augefordert, sich binnen sechs Wo= chen benm Dominio ju stellen, und ihre vorschriftswidrige Entfernung zu rechtfertigen, als sonst gegen dieselben das gesetliche Verfahren in Unwendung gebracht werden wurde.

Vom Dominio Turka Kolomyer Kreifes am

5ten May 1840.

Etit. (2527)

Mro. 10916. Mittelft welchen jur allgemeinen Kenninis gebracht wird, daß dem Untrage des Vormundes willfahrend, die lizitative Verpach= tung des den Erben nach Wartan Wartarasiewicz gehörigen Gutes Jurkautz auf die Beit von dren Jahren, vom iten May 1841, bis letten Upril 1844 um den Ausrufspreis von 450 Dukaten holl. auf den Breslauer Stein gegen Erlag eines 10 von 100 Vadium mit 45 Dukaten, anticipative einjährige Vorauszahlung des Pachtschillings ad Depositum bei fonftiger Religitation, Leiftung ei= ner dem einjährigen Meistbothe gleichkommenden hppothekarischen Caution für die punktliche Erfüllung aller Vertragsverbindlichkeiten binnen 6 Wochen nach genehmigten Linitationsakte ebenfalls unter der Strenge der Religitation und Expossessionirung bes Pachters dann unter den übrigen, von dem Vormunde Cajetan Wartarasiewicz in der Beilage des Gesuches de praes. 13. July 1840 Babl 10916 vorgeschlagenen, bloß in dem 20ten Punkte modificirten, fonft aber im Gangen angenommenen Bedingungen, wegen der Einsicht Nro. 60/67 bei den von hieraus mit dem Edifte und allfälligen Ubschriftsnahme, so wie auch des

Grundinventare die Ligitation fluftigen an Die Regiftratur vermiefen werden, - von Geiten bes Bukowiner Landrechts als Pupilar=Instanz nach Wartan Wartarasiewicz hiemit gewilliget jur Vornahme diefer Ligitations-Berpachtung ber Termin auf den 10ten Geptember 1840 Vormittage um 9 Uhr hiergerichts angeordnet.

Mus dem Rathe des Bukowiner f. f. Stadt=

und Candrechtes.

Czernowis den 17ten August 1840.

Individuen, und zwar:

(2497)Borladungs = Edikt. (3) Mro. 1224. Von der Herrschaft Brzegan als Conscriptions-Obrigfeit werden nachstehende bei der Refrutenstellung im Jahre 1838 auf dem Uffentplage nicht erschienenen militarpflichtigen

Stadt Brzegan:

haus=Mro. 378 Aloys Reinhard, Christ, 59 Michael Fedusiewicz,

Worstadt Miasteczko: — Carl Metelski,

Dorf Augustowka: 43 Joseph Balko, Dorf Lisniki:

- Iwan Konik, hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der ersten Einschaltung diefer Vorladung in der Lemberger polnischen Zeitung um fo gemiffer bieramts zu erscheinen, und die unbefugte Ubwesen= heit zu rechtfertigen, als nach Verlauf dieser Frist das gefehmäßige Verfahren eingeleitet werden mußte. Brzezany den 10. July 1840.

(2516) Unfundigung.

Ntro. 79. Von Seite des Dominiums Konczaki, Stanislawower Rreises, wird nachstebendes militärpflichtige Individuum, welches ohne Be= willigung der Obrigkeit feinen Geburte= und Conscriptionsort verlassen hat, und unwissend wo sich befindet; zur Ruakehr in seine Beimath binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung gegenwärtiger Unkündigung gerechnet einberufen, als widrigens nach Verlauf diefer Zeit dasselbe als . Rekrutirungeflüchtling angesehen, und nach den dießfalls bestehenden Vorschriften behandelt werden murde, als:

Panko Galka aus dem Dorfe Konczaki stare

Cons. Haus-Mro. 5%.

Vom Dominio Konczaki am 3. August 1840.

E d i f t. (2530)

Niro. 1219 jud. . Liom Magistrate der f. Stadt Biala wird bekannt gemacht, daß nachdem das von Johann Pisch puncto 240 fl. C. M. in die Grefution gezogene Jakoh Kaschubasche Baus vom 15. May 1840 3. 671 zum 2. July 1840 und 1. August 1840 angeordneten Tagfahrten um den Schätzungswerth pr. Fünfhundert achtzig acht Gulben 21/2 fr. C. M. nicht an Mann gebracht werden konnte, und nachdem bei der zum 3. August 1840 bestimmten Tagsahung die erschienenen Tabulargläubiger sich zur Uibernahme des Gutes um den Schätzungswerth nicht verstanden, über die Bitte des Erekutionsführers zur öffentlichen Veräuherung des Hauses Nro. 60/67 ein dritter Termin zum 14ten September 1840 Vormittags um 9 Uhr im Saale des hiesigen Nathhauses mit dem Anhange angeordnet wird, daß bei dieser Tagfahrt die Realität auch unter dem Schäsungswerthe hintangegeben wird.

Rauflustige werden mit dem Beisate vorgelas den, daß die Lizitationsbedingnisse bei dem Expestitante, die Labularsasten bei dem Grundbuche

eingesehen werden konnen.

Rathschluß Biala am 11. August 1840.

(2528) Kundmachung. (3)
Mro. 11267. Bei dem Magistrate der Stadt
Zator ist die provisorische Stadtkasse-Kontrollordsgleichzeitig Polizen-Revisorsstelle mit der jährlischen Remuneration von 100 fl. C. M. für jeden dieser Posten, somit zusammen von 200 fl. C. M. und der Verpflichtung der Cautionskeistung als provisorischer Stadtkasse-Kontrollor pr. 100 fl. C. M. zu besehen.

Diejenigen, welche sich um diese Stelle zu bewerben gedenken, haben ihre gehörig belegten Gesuche, worin sie sich über ihre bisherige Dienstsleistung, insbesondere über ihre Kenntnisse im Rechnungs= und Kassageschäfte, dann jene der beiden Landessprachen, ihre Moralität und der Cautionsfähigkeit auszuweisen, dann aber auch anzugeben haben, ob und in welchem Grade sie mit einem der Magistratsbeamten verwandt oder verschwägert sind, im Wege ihrer vorgesetzen Beshörden an das f. Kreisamt längstens bis 20ten September l. J. zu überreichen.

Kreisamt Wadowice am 15. Hugust 1840.

(2499)Edictum. Nro. 24155. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Angelae de Com. Lubienieckie Chwalibogowa, Joanni Com. Lubienieckie, Argentariis Berolinensibus Itzig et Compag. et judaeo Nathan Aron Arenstein, eorumve nefors demortuorum hacredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra ipsos sub praes. 24. Julii 1840 ad Nrum. 24155 ex parte D. Adami Com. Koziebrodzki actionem puncto extabulationis Summae 50000 flp. lib. dom. 68 pag. 382 n. 29 on. inhaerentis, cum consecutivis juribus, sub- et superonerationibus de bonis Chocimizz

hic C. R. Judicii exhibitam, et sub hodierno ad assumendum oralem processum in diem 13. Octobris 1340 hora 10. mat. decretatam esse. -Ob commorationem suprafatorum conventorum hic Judicii ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Augusti 1840.

(2496) Edictum. (3)

Nro. 19513. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Onuphrio et Aloysia Bienkowskie tum Veronicae de Bienkowskie Czernay et Mariannae Bieńkowska de domicilio ignotis medio praescutis Edicti notum redditur: ad petitum judaei Schaja Rosenstrauch de praes. 13. Maji 1839 ad Nrum. 5017 ad C., R. Forum Nobilium Stanislaopoliense exhibitum ac medio notae ddto. 27. Aprilis 1840 ad Nrum. 11025 horsum communicatum Tabulae Reg. medio resolutionis ddto. 20. Julii 1840 ad Nrum. 19513 demandatum esse, quatenus ingrossata originali declaratione de adeunda haereditate olim Antonii Bienkowski per Franciscam Bienkowska nomine Veronicae Czernay sub praes. 4. Decembris 1834 Num. 12542 exhibita porro codicillo hujusce ultimae ddto. 1. Maji 1837 tandem chyrographo per Eustachium Czernay die 4. Decembris 1837 exarato, in fundamento horumce documentorum quotam 600 fl. M. C. cum usuris a die 4. Decembris 1837 usque ad diem praenotationis per 6 a 100, abinde vero per 5 a 100 numerandis, in statu passivo portionis bonorum Fethow, Tarnawica Lesna, Maydan, Stobudka, Kamienne, Rakowczyk et Nagody ad nomen Antonii Bienkowski haerentium, qualis per caput Veronicae Czernay Eustachio Czernay obtinget, pro re supplicantis praenotet, cum eo, quod haec pranotatio practensionibus in pertractatione haereditatis post olim Antonium Bienkowski ac Veronicam Czernay occurentibus nullum praejudicium adferat, et tantum a tempore addictionis utriusque hacreditatis efficax sit; jam vero passui petiti quatenus haec praenotatio in statu passivo determinatae portionis 1/12 partis Eustachium Czerpsy concernentis tum super Baworowszczyzna ac Welesnica praenotetur, dene-

gatum extitisse.

Cum autem hie Judicii domicilium corum ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Malisz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitar, eidemque superius memorata resolutio intimatar, de qua resolutione supera citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Julii 1840.

(2491) E b i f t. (3)

Mro. 629. Vom Justizamte der Berrschaft Dzikow wird dem in Polen unbekannt wo abwesenden Napoleon Reuss hiemit bekannt gemacht: es hade sub praes. 2ten August I. J. Babl 629 die Frau Honorata Reuss gegen denselben eine Klage auf Absuhrung einer auf seiner Realität sub C. Nro. 22 in Tarnobrzeg intabusirten Forderung von 800 fl. C. M. sammt Prozenten eingereicht, woruber unter einem ein Termin zur mundlichen Mothdurstwerhandlung auf den 21ten November 1840 sessesses

Da nun der Aufenthaltsort des Obbenanten diesem Gerichte unbekannt ist, so wird ihm auf seine Gesahr und Kosten Thomas Rarasinski der Tarnobrzegier Triviallehrer zum Curator aufgestellt, mit welchem nach der Vorschrift der G.G.

O. verfahren werden wird.

Mit gegenwartigem Edikt wird er nun aufgefordert, am festgeseten Termin zu erscheinen,
und seine Beweise und Behelfe dem ernannten
Eurator zu übergeben, oder sich einen andern Curator zu bestellen und diesem Gerichte namhaft
zu machen, und alles das zu thun, was zur Vertheidigung seiner Rechte vortheilhaft seyn sollte,
wenn er es nicht thut, und die Sache vernachlässigt wird, so hat er den entstandenen Schaden
nur der eigenen Schuld zuzuschreiben.

Justizamt Dzikow am 10. August 1840.

(2524) Edictum. (3)

Nro. 2470. Per Magistratum reg. ac liberae civitatis Brody medio praesentis Edicti ad petitum Hersch Braun de praes. 31. Martii 1840 ad Nrum. 1542 hic Fori exhibitum fine amortisationis cambii ddto. Brody 16. Decembris 1839 per Simeonem Dische pro re Eidel Meschorer super Summa 510 Rubl. exarati detentor hujus cambii excitatur, ut intra unum annum jus suum ad hunc cambium demonstret, secus tale frustra lapso hunc termino amortisaretur. Brody die 13. Junii 1840.

(2404) E d i c t u m. (3) Nro. 9060. Per Caesarco - Regium in Regnis Ga.: iae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Agnethi de Trzeszczkowskie Raczyńska tum Ludovico Trzeszczkowskie Raczyńska tum Ludovico Trzeszczkowskie vita et domicilio ignotis, vel iis demortuis eorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum minor. Edvardus Nowaczyński in assistentia patris D. Josephi Nowaczyński ad Forum hocce adversus eosdem, vel illis demortuis adversus haeredes eorum ignotos, in cansa puncto solutionis Summae 2000 flp. seu 201 flr. 37 1/2 xr. V. V. sub praes. 27. Junii 1840 ad Nrum. 9060 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. austriacis terris abseutiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Ligeza cum substitutione Dni. Advocati Piotrowski periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut intra nonaginta dies excipiant, aut pro die 30. Septembris 1840 h. 10. m. compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse indicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Taruoviae die 21. Julii 1840.

(2526) Edictum. (3)

Nro. 1104. Per Magistratum Reg. ac liberae Civitatis Drohobycz absenti et de domicilio ignoto Joanni Rotowicz aut in casu mortis ejusdem successoribus ipsius de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur, jndaeum Leib Lipmann sub praes. 27. Maji a. c. ad Nrum. 1104 contra ipsum actionem puncto solutionis 222 Aureorum expor-

tasse, Judiciique opem implorasse.

Ob commorotionem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio Adalbertus Lobos cum substitutione Felicis Lopuszański qua curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet, ad hic Judicii die 24. Septembris anni curri hora 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni et causae proficua esse videntur, ni

fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Sessione judicii Magistratus reg. ac lib. civitatis Drohobycz die 27. Junii 1840.

Einberufungs = Edift. (2539)Dro. 107. Bon Geiten des Dominiums fanowice werden die Militarpflichtigen, als:

Fedio Rubailo ex CNro. 28, Anton Bukailo 88 und Mendel Donnerkail

Michael Czmiel 52, aufgefor= W bert, fich binnen 6 Bochen vom Tage ber Gin= fchaltung bieramte ju ftellen , anfonften nach Ber= lauf Diefer Beit, Diefelben ale Refrutirungeflücht= linge angeseben und behandelt werben.

Lanowice am 5. Mugust 1840.

(2548) Lintazions-Ankundigung. (3)

Mro. 12752. Bur Verpachtung der Markt- und Standgelder in der Stadt Lancut auf die Beit vom 1. November 1840 bis Ende Oftober 1841 wird auf Gefahr und Kosten des kontraktbruchigen Pachtere Jacob Knozyuski am 2ten Geptember b. 3. in der Lancuter Magistrate = Ranglet eine neuerliche Lizitazion abgehalten, und wenn auch diese ohne Erfolg seyn sollte, am 26. Geptember d. J. eine 3te Lizitazion vorgenommen werden.

Die Pachtlustigen haben sich mit einem Vadium

von 48 fl. C. M. zu verseben. Juden sind von der Pachtung dieses Gefälls

ausgeschloffen.

Die übrigen Bedingnisse werden bei der Ligitagions-Verhandlung befannt gegeben werden. Dom f. f. Kreidamte.

Rzeszow am 16ten Uugust 1840.

(2549) Lizitazions-Aufundigung. (3)

Mro. 11329. Bur Verpachtung der Gemeind= zuschlage der Kreisstadt Kolomea von gebrannten geistigen Betranken und von der Biereinfuhr auf die nächste Pachtperiode vom 1. November 1840 angefangen, wird nach fruchtlos verstrichenen drei Terminen der vierte, als:

a) von gebrannten geistigen Betranken , wofür der Fiskalpreis 2651 fl. C. M. beträgt, auf den

9ten Geptember 1840, und

b) von der Einfuhr des Biers, wofür der Fiskalpreis 400 fl. 30 fr. C. M. betragt, auf den 10ten September 1840-festgefest, an welchen Terminen daber die Pachtlustigen um 9 Uhr Vormittage in der Magistrate-Ranglei ju Rolomea mit einem 10pergentigen Badium verfeben, fich ein= zufinden haben.

Vom f. f. Kreisamte. Kolomea am 17. August 1840. (2562)Anfundigung.

Mro. 11343. Bu Kamionka strumitowa in der dortigen Magistratskanzley werden während den gewöhnlichen Umtestunden folgende dortstädtische Gefälle und zwar:

1) am 7ten, bei Miglingen auch am 14. und 22. September 1840 das Propinationsrecht von gebrannten Getranken Vormittaas um den Kis= kalpreis pr. 517 fl., bingegen von Bier um 120 fl. Cono. Munge,

2) am 9ten, beim Diflingen auch am 15. und 22. September 1840 der Gemeindzuschlag von gebrannten Getranken um 306 fl. C. M. und

3) am 10ten, beim Mißlingen am 17. und 24. September 1840 der Gemeindzuschlag von der Biereinfuhr um 91 fl. 30 fr. C. M. jur Verpachtung auf das Verwaltungsjahr 1841 und nach Umftänden auch auf 2 oder 3 Jahre ausgebothen, und der 10te Theil von den oben angesetzten Musrufspreisen als Vadium, welches bei der Lizita= tion baar zu erlegen kommt, angenommen werden. Bom f. f. Kreisamte.

Złoczow am 24ten August 1840.

(2561)Anfundigung. (2)

Mro. 11198. Um 10. und bei Mißlingen auch am 17. und 24. September 1840 wird zu Busk in der dortigen Magistratskanzlen bas bortstabtiiche Markt- und Standgelbergefall jur Berpachtung auf die Zeit vom 1ten November 1840 bis dabin 1843, nämlich auf 3 Jahre um den der= maligen Pachtschilling von 120 fl. E. M. jahr= lich ausgebothen, und der 10te Theil von diesem Fiskalpreise als Badium angenommen werden.

Dom f. f. Kreisamte. Złoczow am 22ten Hugust 1840.

Edictum. (2555)(2)

Nro. 21005. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense D. Vladislao Kamınski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notitia datur: eidem ad actus pertractationis haereditatis post Leonem Kaminski die 3. Maji 1840 Tarnopoli ab intestato demortnum occurentes Curatorem in persona D. Advocati Weigle cum substitutione D. Advocati Komarnicki constitutum esse, cidemque D. Vladislao Kaminski ordinatur, quatenus se ad hanc haereditatem intra unum annum eo certius insinuet, quo secus pertractatio cum constituto eidem Curatore et reliquis se insinuantibus haeredibus absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Augusti 1840.

(2501)Edictum.

Nro. 22309. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Alexandro Szumlański, Apoloniae

de Mierzyjewskie Szumlańska, Theresiae de Szumlańskie Rozłucka, Mariannae Boguszowa, Angelae de Rogusze Zbykalska, Franciscae Chojecka, Salomeae Com. Otocka, Barbarae Mniszkowa et Catharinae Paparowa medio praesentis Edicti notum reddit: contra ipsos aliosque sub praes. 9. Julii 1840 Nto. 22309 per Česlaum Krukowiecki nomine minorennium Susannae Krukowiecka et Franciscam Wieniawska, puncto extabulandae de bonis Uherce Hołowaczowe Summae 6000 slp. cum positionibus consecutivis et suboneribus huic Judicio libellum exhibitum, Indiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supra memoratorum conventorum corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Smolka cum substitutione Domini Advocati Rolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino ad oralem causae hujus pertractationem in 9. Novembris anni curr. praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum. ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Augusti 1840.

(2507) Edictum, (2)

Nro. 22962. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Indicium provinciale Nobilium Leopolienso D. Francisco Slotwiński de domicilio ignoto, ejusve uefors demortni haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra ipsum, ejusque nefors demortui haeredes, sub praes. 15. Julii 1840. ad Nrum. 22962. ex parte Duac. Sophiae Zabielska hic reg. for actionem puncto extabulationis Contractus E. V. ddto. 19. Februarii 1784. rsspectu sortium villae Berežcec, seu Berezce initi, super bonis Przewoziec inscripti exportatam, et sub hodierno ad assumendum oralem processum in diem 13. Octobris 1840. h. 10. mat. decretatam esse - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem conventi hic judicii ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum. aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Augusti 1840.

(2570) Ronfurs. (1)

Mro. 4795. Bur Befehung der mit h. hoffanzlendefret vom 23. Janner 1838 Mro. 174 bei diesem Magistrate neu systemisirten Stellen u. z.

a) zweger Konzeptspraktikanten mit jährlichen

Udjuten von 200 fl. C. M.,

b) eines dritten Kanglisten mit jahrlichem Be-

halte von 200 fl. C. Mt.,

c) zwever Kanzley-Ukzessisten mit jährlichen Geshalten von 150 fl. C. M. wird in Folge h. Gusbernial-Defrets vom 26. May 1840 Nro. 27654 hiemit der Konkurs bis letten September I. J.

ausgeschrieben.

Kompetenten haben ihre Gesuche, wenn sie bereits angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behorde, sonst aber mittelst des k. Kreisamtes, in
dessen Bezirke sie wohnen, bei diesem Magistrate
in der erwähnten Frist einzubringen, und sich
über folgende Erfordernisse auszuweisen:

1) Alter, Geburtsort, Stand, Religion,
2) Studien und sonstige Prüfungen, und inds
besondere für die Konzeptspraktikantenstellen über
die mit gutem Erfolge zurückgelegten Rechtsstudien,

3) die Kenntniß der deutschen und polnischen oder sonst einer andern flavischen Sprache, für die Konzeptspraktikantenstellen und jene des Kanzelisten auch jene der lateinischen Sprache,

4) das untadelhafte moralische Betragen und die bisherige ununterbrochene Verwendung, so daß darin keine Zeitperiode übersprungen werde,

5) endlich anzuführen, ob und in welchem Grade sie mit ben Beamten Dieses Magistrate verwandt

oder verschwägert sind.

Uibrigens wird bemerkt, daß im Vorrudungsfalle auch eine dritte Ukzessistenstelle mit dem Gehalte jahrlich 150 fl. C. M. unter Ginem besetht werden wird.

Vom Magistrate der f. Kreisstadt Stanislawow den 22ten August 1840.

(2554) Rundmachung. (1)

Mro. 1419. Zur Besetzung der bei dem Kuttyer Stadtmagistrate erledigten Stelle eines Gerichtsdieners, womit der jährliche Gehalt von 75 fl. C. M. und die provisorische Versehung der Posizep-Revisorsstelle mit einer Remuneration von jährlichen 20 fl. C. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs bis Ende September 1840 ausgeschrieben.

Bittwerber haben ihre gehörig belegten Gesuche, wenn sie angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, sonst aber unmittelbar hieramts einzureichen, und sich in denselben über das Ulter, Geburtbort, Stand, Religion, über die Kenntznis der deutschen und polnischen Sprache, siber die zurückgesegten Studien, endlich über das unstadelhafte moralische Betragen gehörig auszuweissen und anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den Beamten des hierortigen Magistrats verwandt oder verschwägert seven.

Vom f. Stadtmagistrate Kutty am 21ten August 1840.

(2553) E d i f t. (1)
Mro. 1238. Von der Conscriptions-Obrigkeit
Kutty, Kolomäer Kreises, wird Cajetau Gregorowicz aus Haus-Mro. 591 aufgesordert, binnen
6 Wochen vom Tage der gegenwärtigen Vorsadung sich hieramts zu stellen und seine illegale Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe
als Rekrutirungsstuchtling nach den Gesegen bebandelt werden werde.

Kutty am 10ten August 1840.

Nro. 1053. Bom Umte der Herrschaft Szczerzec werden nachstehende von ihrem Geburtkorte abwesende rekrutirungspflichtige Individuen vorgeladen, sich binnen 4 Wochen vom Tage der Einschaltung um so gewisser bei ihrer Obrigkeit zu stellen, als widrigens gegen dieselben nach dem Sinne des Auswanderungs-Patentes vom Jahre 1832 das Umt gehandelt wurde, als:

> aus Szczerzec: Haus-Mro. 83 Nute Jossel,

— — 98 Michel Fischer,

— — 115 Jankel Rosmann, — — 111 Elias Koch,

— — 111 Elias Roch, aus Dornfeld:

- 23 Georg Daniel Dick.

aus Dobrzany:
52 Jacko Dzik.

Siemianowka am 28ten August 1840.

(2535) Ediktal-Vorladung. (1)

Von Seiten des Dominiums Zawidowice. Lemberger Kreises, werden die Rekrutirungsfluchtigen Jan Furdus v. Sroka aus Zawidowice sub Cons. Nro. 61, Fedko Gurski aus Zaszkowice sub Cons. Nro. 90 und Jacko Martyniak aus Porzyczo wielkie sub Cons. Nro. 8, die sich ohne obrigkeitlicher Bewilligung von hier entfernten, hiemit aufgefordert, sich binnen 6 Wochen hieroris um so sicherer einzusinden, als im widrigen Falle diefelben nach den bestehenden h. Vorschriften behandelt werden würden.

Zawidowice am 25ten August 1840.

(2557) Ediktal-Vorladung. (1)

Ntro. 167. Von Seite des Dominiums Lutowiska, Sanoker Kreises, werden folgende illegal abwesende militärpflichtige Individuen, als: Berl Schwaz Haus-Mro. 45, Schia Fisch H. N. 49, Moses Lande H. N. 62, Nachemia Schainer H. N. 62, Juda Wieser H. N. 63, Itzig Schechter H. N. 84, Schmul Gutwillig H. N. 103 und Kalman Vogel H. N. 110, aufgefordert, binnen sechs Wochen vom Tage der dritten Einschaltung des gegenwärtigen Ediftes in die Lemberger Zeitung gerechnet, hieramts zu erscheinen, als widrigens gegen dieselben nach den bestehenden Vorsschriften vorgegangen werden wird.

Dom Dominio Lutowiska, Sanoker Rreifes,

am 10ten July 1840.

(2571) Ediftal-Vorladung. (1)

Mro. 57. Bon der Conscriptions = Obrigfeit Brzyzawa werden die ohne Paß abwesenden und als Mekrutirungsflüchtlinge beschuldigten Jedrzey Grodecki Haus-Nro. 21 ex 1817 und Hryc Staszkow Haus-Nro. 5 ex 1815, aufgefordert, binnen drey Monaten bei der Obrigkeit zu erscheinen, und nicht nur ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, sondern auch der Militärdienstpsticht Genüge zu leisten, als im Widrigen bei sernerem Ausbleiben gegen sie nach den für Rekrutirungsstüchtlinge bestehenden Vorschriften verfahren werden würde.

Brzyzawa am 31ten July 1840.

(2572) Ediktal-Vorladung. (1)

Mro. 76. Won der Conscriptions = Obrigfeit Lippa werden die ohne Paß abwesenden und als Rekrutirungsstüchtlinge beschuldigten Jan Janiec Haus-Arvo. 101 ex 1813 und Anton Janiec Haus-Mro. 101 ex 1818, aufgefordert, binnen drey Monaten bei der Obrigkeit zu erscheinen, und nicht nur ihre Abwesenheit zu rechtfertigen, sondern auch der Militardienstpflicht Genüge zu leisten, als im Widrigen bei ferneren Ausbleiben gegen sie nach den für Rekrutirungsssüchtlinge bestehens den Worschriften verfahren werden wurde

Lippa am 12ten August 1840.

(2540) Edictum. (1)

Nro. 1502. Per Magistratum Civitatis Jaroslaw publice notum sit, quod medietas domus sub Nro. 43. in civitate Jaroslaw sita ad judaeum Hirsch Rosenfeld spectans ad instantiam Josephi Finek et successorum Petri Cossa in satisfactionem Sumae 2000 fl. V. V. cum usuris 6/100 a die 23. Februarii 1836. computandis, tum litis expensarum in quota 41 fl. 39 xr. M. C. applacidatarum, dein in satisfactionem Summarum 37 Aur. et 500 fl. V. V. nec non executionis expensarum 22 fl. 41 xr. et 13 fl. M.

C. diebus 21. Septembris et 26. Octobris 1840. semper hora 3. pom. sub sequentibus conditionibus venumdabitur:

1.) Pro pretio Fisci statuitur valor hujus medietatis realitatis in actu detaxationis appositus

in quota 817 fl. 39 xr. M. C.

- 2.) Quilibet emendi cupidus obligatur ab hoc pretio 10/100 qua vadium ante licitationem comportare, quo secus ad licitationem non admittetur, quod vadium a plurimum offerente comportatum, ad rationem pretii oblati retinebitur, reliquis licitantibus statim post terminatam licitationem restituetur.
- 3.) Obligator plurimum offerens pretium liciti intra 30 dies post intimatam resolutionem licitationem peractam ad notam summentem eo certius ad officium Depositorum Magistratus Jaroslaviensis comportare, quo secus ad periculum et expensas ejus nova licitatio in unico termino etiam infra taxam peragenda ad instantiam partis executionem ducentis proscribetur, quo fine ad tegendas hujus relicitationis expensas et eveniens forsan minus liciti praetium, vadium per ipsum depositum impendetur.
- 4.) Cum onera intabulata pretium detaxationis superent, hinc duo termini pro licitatione ct tertins terminus pro perceptione creditorum praefigitur, ut lidem pro casu, si medietas quaestionis realitatis in primo vel 2do termino iu vel supra pretium detaxationis nou disvenderetur. conformiter \. 148. Cod. Jud. se declarent, an et quam diu capitalia sua super domo licitanda non avisata relinquere, quos solvendi pretii emti terminos plus offerenti suffragiis majoribus concedere, aut quam aliam facilitateni eidem indulgere velent, tum, ut creditores usque ad pretium aestimationis praenotati se declarent, an unanimi consensu, si in secunda subhastatione nulius emtor pretium acstimationis offerret, eodem pretio quaestionis medictatem reali. tatis in solutum acceptare vellint, - eo sub rigore, quod disparentes majoritati votorum comparentium adnumerabuntur, et quod in ultimo termino dicta medietas etiam infra taxam disvendetur.
- 5.) Plurimum offerens, obligatur onera quasstionis medietati domus inhaerentia usque ad quantitatem pretii e. v. eo in easn ceassumere, si creditores pecuniam ante avisationem nesors stipolatam acceptare nolleut.

6.) Post rite peractam licitationem nullum ob-

latum pretium amplius acceptabitur.

7.) Emendi cupidis liberum est, conditiones liciti Extractum tabularem et actum detaxationis in Registratura Magistratus Jaroslaviensis inspicere, aut per coplam levare.

Jaroslaviae die 18. Julii 1840.

(2540) Edictum. (1)

Nro. 1502. Per Magistatum Civitatis Jaroslaw judacei Schmelke et Rifka Fensterfeldy massae jacenti Mariannae Borowska et Adalberto et Franciscae Rutkowskie conjugibus, nec non omnibus illis, quibus ob quamcumque rationem resolutio ddto hodierno de subhastanda ad instantiam successorum Petri Cossa et Josephi Finek in satisfactionem Summarum 37 Aur. 500 fl. V. V. et 2000 fl. V. V. cum usuris 6(100) a die 23. Fabruarii 1836, computandis et litis expensarnm iu quota 11 fl. 39 xr. M. C. applacidatarum, tum expensarum executionis 22 fl. 41 xr. et 13 fl. M. C. medietate domus sub Nro. 43 sitae ad Hirsch Rosenfeld spectante informans, intimari non possit, et illis, qui intermedie ad tabulas devenerint, hisce notum redditur, quod ad perficiendam suprafatam licitationem duo termini iu 21. Septembris, 26. Octobris a. c. et tertius fine proponendarum conditionum alleviantium in 27. Octobris a. c. sub hodierno dati sint, quodque ad defendenda earum jura iisdem ad hunc actum Curator in persona Francisci Rutkowski constitutus habetur. lidem itaque monentur, ut juribus suis invigilent, quo secus nociva consectaria sibimet ipsis adscribere deberent.

Jaroslaviae die 18. Julii 1840.

(2500) Edictum. (1)

Nro. 23282. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Ignatio Bobrowski Hugoui Titz Patrik Annae de Starowiejskie Com. Ankwicz Godofredo Bartelmus, Stephano Chałupka, Josepho Lgocki, Carolo Tobiae Vilitelmo Ebeling, Antonio Josepho Feistemantel, Carolo Trompeteur, Casimiro Lgocki, Stanislao et Annae de Comitibus Sieminskie Pphus Jablonowskie, Adalberto Wiejacki, Severino Ziebrowski Nobili Barszczowicz Domitiano Reiner et Friderico Petsch, Vincentio et Ignatio Laskiewicze, Sophiae de Solskie Laskiewiczowa et. Francisco Wolf de Wolfsthal de domicilio ignotis, ecrumve pefors demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praescotis Edicti notum reddit: per D. Adolphum Com. Husarzewski sub praes. 77. Julii 1840. ad Nrum. 23282. contra ipsos puucto extabulationis de bonis Roczyny omnium onernm ad massam eridariam Josephi Com. Ankwicz spectantium hic regii Fori Nobilium actionem exportatam et resolutione de dato 4. Augusti 1840. ad assumendum eratem processum in diem 13. Octobris 1840, horain, decimam matutinam decretatam esse. Ob commorationem conventorum ignotam, conformiter legi, corum periculo et impendio judicialis Dominus Advocatus

)( )(

Rayski cum substitutione Domini Adti Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice, judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant,, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Augusti 1840.

Edictum. (1) (2546)Nro. 6440. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Stanislaopoliense Massae jaceuti olim Michaelis Ppis Czetwertynski Dnis Borysio et Gustavo Ppi Czetwertynskie, D. Mariannae de Ppibus Czetwertynskie Naryszkin Dnac. Joannac de Ppibus Czetwertynskie Wyszkowska, tum Amaliae de Ppibus Czetwertynskie Walewska aut eorundem nefor demortuorum haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per Elisabethim de Bagowskie Milewska puncto solvendae per massam Czetwertynskianam Summae 8000 flp. in mon. arg. ross. sub praes. 22. Junii 1840. ad Nrum. 6440. contra illos et alios huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero cerum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zachariasiewiez cum substitutione Domini Advocati Przybyłowski ipsis qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eos ad hic Reg. Fori Nobilium 28. Octobris a. c. hora 9. matutina comparendum vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficna esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes Regii Fori Nobilium

Stanislaopoli die 20. Julii 1840.

(2584) Ediktal Vorladung. (1)

Mro. 286. Von Geiten der Konffriptions-Beborde Stanigtki, Bochniage Kreifes, wird ber jum Wehrstande beruffene, seit langerer Beit aber un= befugt abwesende Joseph Lebiest aus Zakrzow sub Cous. Nro. 3. anmit aufgefordert, vom Tage ber 3ten und letten Rundmachung Diefes Gbifts binnen 6 Wochen hieramid zu erscheinen, anson= ften gegen benfelben nach ber Strenge bes Muswanderungsgesetzes fürgegangen werden wird.

Staniatki am 4ten August 1840.

(2579) Ediktal - Vorladung. Nro. 370. Nachstehende ohne grundobrigkeitli= cher Bewilligung mit ihrer Familie vom Saufe unwissend wo fic entfernte dieffeitige Unterthanen, als:

Und der Magierower Vorstadt:

Wojciech Kalita — 177.
Hryńko Rudyk

Hus Lawrykow: Semko Dach ex Haud-Mro. 29.

Mus Biała:

Andruch Koleza ex Baud-Mrv. 135. Deffen Gohn Philipp.

werden jur Rudtebr binnen langftene dren Donaten, und fodanniger Rechtfertigung über Die unbefugte Entfernung biemit mit bem Beifatc aufgefordert, daß nach fruchtlofen Verlauf diefes Termines gegen dieselben nach dem Muswande= rungspatente das Umt gehandelt werden wurde. Dominium Magierow am 10ten May 1840.

(2543)Borladung.

Mro. 1256. Dom f. f. Wirthschaftsamte Peczenizvn mit Jablonow, Kolomyjer Rreifes werden nachstehende unbefugt abwesende militärpflichtige Individuen, als:

Jabłonow: Haus-Nro. 26 Mortho Freyer, 34 Josel Salzhauer, 41 Schmul Reicher, 73 Nussin Glaser. 143. Dawid Krumholz, 155 Abraham Fuchs, 181 Majer Schwarz, 25 Joseph Neumann, 70 Abraham Krautbach, 5 Srul Hornberg, 7 Abraham Rosenberg, 14 Abraham Greher, 53 Chaim Glaser, 58 Mechel Beiser. 62 Jankel Wisner, 73 Majer Glaser, 75 Berl Glückstern, 88 Jankel Zeichner, 100 Schloma Cyprnk, 20 Chaim Sternberg, 90 Icik Hohenstein,

90 Josel Riemer,

49 Hersch Rosen,

117 Jura Polek,

| Berezow wyżny<br>Wasyl Bodurowicz,<br>Ioseph Drohomirecki,<br>Fedor Filowicz,<br>Iwan Szynczycz,<br>Iwan Małkowicz,<br>Iwan Drohomirecki,<br>Fedor Szynczycz,<br>Irryby: Drohomirecki,<br>Fedor Tomycz,<br>Iacob Matkowicz, | Olexa Lazarowicz, Ilko Solatycki, Jurko Percowicz, Fedor, Solatycki, Michał Kunyczyc, Dmytro Kużycz, Wasyl Drónhomirecki, Iwan Lazarowicz, Petro Percowicz, Hryhor Lazarowicz, Mryhor Lazarowicz, | Semen Bonnancz cz. Hrybor Bodeug, Ilko Skulsti, Jacob Busurski, Nikola Bodeug, Semen Podhorodecki, Michal Malkowicz, Iwan Urbanowicz, Nikoła Skulski, Michal Percowicz, Wasyl Percowicz, Jurko Brusturski, Jacob Kiceluk, | Joseph Bomanczycz,  Berezow niżny:  Akreszora: Jacob Brusturniak, Joseph Boyczuk, Bania Berezow  Wasyl Szymczycz, Iwan Lazarowicz, Wasyl Szymczycz, Iwan Percowicz, Swirska: Andryi Mosiuk, Tekucza: Semen Bilanink, Stefan Receliuk Sayan Bilanink, Stefan Receliuk |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73<br>1119<br>1198<br>1198<br>2290<br>304<br>313<br>368<br>368                                                                                                                                                              | 343<br>137<br>137<br>137<br>134<br>134<br>150                                                                                                                                                     | 24144468484848484848484848484848484848484                                                                                                                                                                                 | 2014 18 35 20 20 20 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             | irrining.                                                                                                                                                                                         | CHILLETTEFFE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                             | ELIFICIELLE                                                                                                                                                                                       | ITTLIFFIELLI                                                                                                                                                                                                              | FILE HILL THEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Luczu:    | Onofryi Semen, | Iwan Baziuk, | Mrszyn      | Jnra Mironiuk, | Wasyl Szewczuk, |          | Semen Pauluk, | Michal Moczerniuk, | Werbingwyżny | Iwan Andruszkow, | Berezow n żny | Movses Halmann, | Nicoła Podlisecki, | Paulo Medyński, | Anton Hossowezyez. | Stefan Arszenicz, | Jacob Genik, | Ispas:     | Semen Tarabanowicz, | Hryc Cztbur | Michał Shwaniuk, | Fedor Soryez, | Olexa Boylo, | Kosmacz:    | 167 Prokop Berbeniczuk, | Kuryho Dekanczuk, | Semen |     |     | -   | Kinney John Minn no |
|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|----------|---------------|--------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|
| annie.    | 31             | 00           | 100         | 127            | 22              |          | 120           | 108                |              | 48               | 8             | 50              | 36                 | 38              | 72                 | 87                | 47           | 3          | 115                 | 40          | 80               | 20            | 108          | 100         | 167                     | 06                | 318   | 09  | 124 | 221 | Non                 |
| HO MERSON | aus=Nro        | 1, 1         | WA TO STILL |                | 1               | S one of | 1 1           | I                  |              | 111              |               | 1 +             | 1                  | 100             | TIME OF            | 1                 | 011          | Strengt of | 1                   | 1           | 1 +              | TIL           | L            | to settline | 1                       | 1 1               | 1     | 1 1 | 1   |     | Colorana +          |

20

lesten Einschalfung ber gegenwärtigen Worlabung in ihre Leimalh gurückzufehren, und sich über die unbefugte Abwesenheit legal auszuweisen, wideri-gens sie als Militärflüchtlinge erlärt, und nach der bestehenden Vorschrift behandelt werden biemit vorgefaden, binnen feche Bochen nach ber müßten.

Peczenizyn am 14, Mai 1840,

ctum. E d i (2560)

12586 1840. A Reg. Urbis Metropolitanae Carolo Harnischer notum redditur, quod contra ipsum Nathau Sokal de praes. 15. Junii 1840 actionem intuitu extabulationis Summae 1700 fir. opem judicis imploravit. Judicio ignota sit ejus commoratio, Magistratu praesenti Edicto Duo. ex statu passivo realitatis Nro. 581 2/4 Leopoli ideoque Of 3 in hoc Judicio exhibuerit, Leopoliensis Beium et Nro. sitae,

stitutione Dai. Advocati Ilayski, quocum actio ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum e t cura orem ei da-Qua propter praesenti re, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Duum, Dolaiiski cum sub 10. matutina junta no man Codicis judicianii decius dacetur et desinietur. -Q4 Outun er

Edicto idem D. Harnischer admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioui et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit. Leopoli die 6. Augusti 1840.

(2514) Edictum, (1)

Nro. 22850. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Mathiae Com. Starzenski extra regna loco ignoto commoranti medio praesentis Edicti notum reddit: contra ipsum per Dnum. Leopoldum Cont. Starzenski hic Reg. Fori sub praes. 12. Martii 1840 ad Nrum. 8203 actionem puncto extabulationis evictionis per Dnam. Pelagiam de Com. Rakowskie Com. Starzenska inscriptae, de bonis Mogielnica et Romanówka exhibitam, et sub 24. Martii 1840 ad assumendum oralem processum decretatam esse, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventi ignotam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum aubstitutione Domini Advocati Leszczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictnm itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Augusti 1840.

(2545) Edictum. (1)

Nro. 6378. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense haeredibus olim Adami Com. Potockie utpote: D. Julio et Theodoro Com. Potockie, Dnae. Carolinae de Potockie 1mo Starzyńska 2do Kakowska, Adelinae de Potockie Kamienska et Mariae Potocka de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Josephum Podlewski contra illos sub praes. 22. Junii 1840 Nro. 637.8 puncto modalitatis realisandae evictionis per olim Adamura Com. Potocki pro extabulandis ex bonis Troyca oneribus super bonis Horodenka inscriptae—huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique

opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dwernicki cum substitutione Domini Advocati Thullie ipsis qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet eos ad hic Fori die 28. Octobris a. c. hora a mat. comparendum, vel destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 20. Julii 1840.

(2544) Edictum. (1)

Nro. 5736. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Dno. Joanni Olszewski ejusve nefore demortui ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnam. Antoniam de Szydłowskie Kutzer puncto solutionis Summae 125 Aur. holl. pond. et 5 flp. 18 gr. V. V. contra illum et alios sub praes. 4. Junii 1840 Nro. 5736 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero eorum ipsorum ignotam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dwernicki cum substitutione Domini Advocati Thullie ipsis qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet cos ad hic Fori Nobil. die 28. Octobris a. c. hora 9. mat. comparendum vel destinato sibi patrono documenta et altegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 20. Julii 1840.

(2513) Edictum. (1)

Nro. 22851. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Mathiae Com. Starzeński extra regna loco ignoto commoranti medio praesentis Edicti notum reddit: contra ipsum per D. Leopoldum Com Starzeński sub praes. 12. Martii 1840. ad Nrum. 3204. hic R. Fori actionem puncto extabulandi juris Xaverii, Adami et Michaelis Com. Starzeńskie pagum Chmie-

lowka ad fata Angelae Starzeńska possidendi, in statu activo et passivo bonorum Chmielowka intabulati, exhibitam, et sub 24. Martii 1840. ad assumendum oralem processum decretatam esse. Ob commorationem conventi ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Advocati Domini Leszczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi patrono ducumenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, qua delensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Augusti 1840.

(2462)dictum.

Nro. 19321. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit, quod Fiscus regius nomine C. R. Administrationis redituum Cameralium medio libelli huic Judicio sub praes. 16. Junii anni 1840

Nro. 19321 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, utpote: quietantiam C. R. Cassae cammeralium redituum Leopol. ddto. 23 Martii 1839 haupt-Jour. Art. 2701 Besonderer 247 super Summa 180 flr. in M. C. per C. R. Cassam Cameralem districtualem Vadovicensem soluta, qua titulo Tabak-Verlag Francisco Kliszcz retro solutum vadium ex ansa per eundem contrahendae adstitutionis herbae Nicotianae. (Zabūf: Bufuhr) ex Bochnensi - Capitali distractoreo (Saupt = Berlag) ad Vadovicense districtuale distractoreum (Bezirfe=Berlag).

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. jud. citatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documeutum hoc antiquabitur, et auctor ab omui obligatione in detentores documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Julii 1840.

(2538)Vorladungs=Edift. (3)

Mro. 114. Die Militarpflichtigen Fedko Wilewicz ex CNro. 5, und Ignatz Fedeczko ex CNro. 79 merden aufgefordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, als sonst diefelben als Di= litarfluchtlinge angesehen und behandelt werden mußten. Pianowice ben 5. August 1840.

# U wiadomienia prywatne.

(2533) Mandataryjusz obeznany z gorzelnictwem i innemi zatrudnieniami wiejskiemi, szuka miejsca. Bliższa wiadomość w c. k. cyrkułowej aptece, we Lwowie. (2)

(2565)Owce i tryki do sprzedania.

We wsi Tamanowice w obwodzie przemyskim znajduje się na przedaż 50 owiec czystej

rassy, już stanowione z pieknemi baranami ze sztamu Hrabiego Würbna i Barona Haugwitza; równie i tryki z tychże owczarni pochodzące, obfitością i pięknością welny celujące. Owce na przedaż są w latach 2ch do 6ciu, a barany od 1 1/2 do 4ch lat.

(2590) In der Spezerei = Handlung des Johann Klein am Ringplate sub Nro. 235 befindet fich die hauptniederlage ber fo febr beliebten

# Margarin-Kerzen.

welche nicht nur fparfam und hell brennen, fondern auch an Schonheit dann Gute Bache- und jede andere Beleuchtung übertreffen, - dabei auch nicht geputt werden durfen.

Die Tafel-Kerzen find ju 4, 5, 6, 7 und 8, die Kirchen- ju 1, 2, 4, 6, und die Wagen-Kerzen ju 6 nnd 8 Stud auf ein Wiener Pfund, und das vollwichtige Wiener Pfund um den festgeseten

Fabrifspreis von 45 kr. Conv. Münze zu haben.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 1go Września 1840.

(2573) Mro. 58063.

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Dester-reich; König von Hungarn und Böhmen, dieses Namens der Fünfte; König der Lombardei und Venedigs, von Dalmarien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illirien; Erzberzog von Deflerreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Stever, Karnthen, Krain, Ober= und Nieder-Schle= sien; Großfürst von Siebenburgen; Markgraf von Mahren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol. 2c. 2c.

Um die Vorschriften über die bisher unter der Benennung der Stampelgebühren, der gerichtli= chen, politischen, Cameral=, Landtafel= und Grund= buche=Laren, dann der Erbsteuer und der Sterb= Sare (Mortuarium) für den Staatsschaß eingehobenen Ubgaben mit dem bestehenden Besteuerungs= Spfteme in Uebereinstimmung ju bringen, haben Wir die Ginfuhrung eines neuen Stampel- und Targesets beschlossen.

Dem zu Folge befehlen Wir, das das gegen= martige Gefet fur Unfere fammtlichen Staaten, mit Ausnahme Unseres Konigreiches Ungarn und linferes Groffürstenthumes Giebenburgen, fundgemacht, und mit dem 1ten Novomber 1340 in

Unwendung gebracht werde.

In Unseren Königreichen Lombardei und De= nedia, dann Dalmatien bat dasselbe Gefet mit einigen durch die eigenthumlichen Verhaltniffe Diefer Lander veranlagten Ubweichungen in Wirk-

samfeit zu treten.

Es werden dadurch mit dem erwähnten Sage Die jest geltenden, auf die genannten Abgaben fich beziehenden Gefete und Vorschriften theils gan; außer Kraft gefest, theils in ihrer Wirksamkeit eingeschränft.

In wie fern das eine oder das andere Statt findet, wird durch besondere Circulare kund ge=

Kierbei wollen Wir gestatten, daß die vor dem Jage der Kundmachung diefes Gefetes ausgestell= ten Urkunden oder Schriften, welche frampelpflich= tig, jedoch entweder gar nicht, oder nicht vor= schriftmäßig gestämpelt find, gegen Entrichtung ber in den vorigen Geseken bestimmten einfachen Ge= buhr, oder des darauf fehlenden Betrages mit dem entsprechenden Stämpel damals verseben werden, wenn fie vor dem Tage der Wirksamkeit des Be= sekes der Stämplung unterzogen werden, es mag darüber eine Untersuchung bereits anhängig seyn ober nicht.

Mußerdem ist über solche Urkunden ober Geriften nach Unordnung der früheren Gesche zu ver-

fahren.

Scaeben in Unferer faiterlicen Counts and Res Dau w Naszem cosaeskiem główem i stoluczsidenzstadt Wien am 27ten Januar, nach Christi wien wieseis Wiedow dvia 27. Stroznia, w ro-

Aby przepisy o podatkach, dotad na Skarb pod nazwa należności steplowych, tax sądowych, politycznych, kameralnych, tabularnych i od ksiag gruntowych, tudzież podatku spadkowago i taxy pośmiertnej (mortuarium) pobieranych, z istniejacym systemem podatkowania w zgodność wprowadzić, postanowiliśmy zaprowadzić nową stęplowa i taxową Ustawe.

W skutek rego rozkazujemy, ażeby niniejsza Ustawa dla wszystkich Naszych Państw, wyjawszy Nasze Królestwo Węgierskie i nasze Wielkie Ksiestwo Siedmiogrodzkie, ogłoszona i z dniem 1. Listopada 1840 w wykonaniewprowadzena została ...

W Królestwach Naszych Lombardakiém i Weneckiem, jakoteż w Dalmacy, ma ta sama Ustawa z niektórémi, z właściwych stosunków tych krajów wynikającemi odmianami wejść w

wykonanie.

Przez to z nastaniem wyrażonego dnia istniejace teraz, na pomienione oplaty sciagajace sie Ustawy i przepisy albo calkiem moc obowiązującą utraca, albo w działalności swojej ograniczone zostaja.

O ile ma jedno albo drugie nastapio, osob-

nymi okólnikami ogloszono bedzie.

Przyczem dozwalamy, ażeby wydane przed dniem ogłoszenia niniejszej Ustawy dokumenta lub pisma stępiowi podlegające, jednakże albo wcale nie, albo nie podług przepisów zastęplowane, za opłata wyznaczonej w dawniejszych prawach pojedyńczej należności, albo niedostającii do należności kwoty, w ówczas odpowiadajacym steplem opatrzone zostaly, jeżeli przed dulem, w którym Ustawa nabywa mocy obowiazujacej, zasteplowaniu poddane będą, bez względu, czy śledztwo z tego powodu już rozpoczeto, lub nie.

To wyjawszy, z takiémi dokumentami i pismami podlag dawniejszych praw postąpić na-

Geburt im Eintausend Achthundert und vierzig- ku po narodzeniu Chrystusa tysiącznym ośmsetsten Unserer Reiche im funften Jahre.

nym ezterdziestym, panowania Naszego piątym.

# Ferdinand.

(L. S.)

Anton Friedr. Graf Mittrowsky v. Mittrowiz und Nemischl, Oberster Kanzier.

Carl Graf von Inzaghi, Hofkanzler. Franz Freiherr von Pillers dorf, Kanzler. Johann Limbek Freiherr von Eilie nau, Bice-Kangler.

> Nach Gr. k. f. apostol. Majestat hochst eigenem Befehle: Mons Freiherr von Rubek, Hofrath.

# Cirkular = Berordnung

des f. f. galizischen Landes = Guberniums.

Mrc. 46241. (2573)Mufjablung ber Gesche und Worschriften, welche durch das neue Stampel = und Sargeles außer Rraft gefest, ober in ihrer Wirksamfeit en=

geschrankt merten.

In dem beute fund gemachten Patente rom 27. Janner 1840, haben Geine f. f. Majeftot gu erflaren geruht, daß die Befege und Worldriften, welthe durch das neue Stampel- und Tergeles außer Kraft gefett, oder in ihrer Wirklamkeit eingeschrantt werden, durch besondere Ci cularien werden befant t gemacht werden.

Diefer allerhöchsten Buficherung cemis werben in Folge boten Hofkammer=Prafidial=Decretes vom 24. Mai 1840 Babl 30491P. P. n'chflebente Beftimmungen jur öffentlichen Reantniß gebrocht:

1. Durfen funft ge bei ten lantesfürftlichen Ci= vilgerichten, außer den I ren fur die Bermeb ung gerichtlich binterlegter Buter, feine anderen Saren, fondern nur die in bem neuen Stampel- und Sor-Befete feitgefetten Bebuoren eingehoben werten. Da bingegen bei den Patrimonial= (guteberilichen) und den Communal. (ftadtifchen und Marti=) Ge= richten die bisber bestandenen E pvorschriften fortan in Unwendung bleiben, und baber biefe beiden Classen von Gerichtsbehörden mit den landesfürftlichen Civilgerichten feine gleiche Behandlung in Absicht auf die fur Rechnung ber Staatsfinangen mittelft bes Stampels einzuhebenden Bebuhren gulaffen, fo wurden mit Rudficht auf diefen Umftant, für die in die eine und in die andere Classe getorigen Berichte eigene Stampelgebuhren angeordnet, und die darüber ju beobochtenden Borfdriften in bem Befete felbit von einander geschieden.

2. hinsichtlich der Militargerichte haben Geine f. f. Majestat inebesondere zu befehlen geruhet:

Wyliczenie praw i przepisów, które przez nowa Ustawe steplowa i taxowa traca moc obowiazu jaca, albo w niej ograniczone zostają.

W ogłoszonym dzisiaj patencie z dnia 27. Stycznia 1840 raczył Najjaśniejszy Pan oświadczyć, że prawa i przepisy, które przez nowa ustawe steplowa i taxowa traca moc obowiązującą, albo w niej ograniczone zostają, osobnemi okólnikami ogłoszone heda.

Stosownie do tego najwyższego zapewnienia podajo się w skutek dekretu prezydyjalnego wysokiej Kamery nadwornej z dnia 24. Maja 1840 pod liczba 3049 P. P. następujące przepisy do pu-

blicznej wiadomości:

- 1. Niewolno na przyszłość w Sądach cywilnych Monarchy procz tax od przechowania złożonych w Sądzie rzeczy, żadnych innych wybierać tax, prócz należności, wymienionych w nowej ustawie steplowéj i taxowéj. Ponieważ zaś w sadach patrymonijalnych, (dominikalnych) igminnych (miast i miasteczek) dotychczasowe przepisy taxowe w swej mocy pozostają, i obiedwie te klasy Instancyj sądowych niedopusaczaja jednakowego z Sądami cywilnemi Monarchy pod względem naležności na rachupek finansów rządowych pobierać się mających, obejścia się, przeto, mając wzgląd na te okoliczneść, ustanowiono dla Sądów do jednej lub drugiej klasy należących, osobne nalezności stęplowe, a mające być w tym względzie przestrzegane przepisy w samejże Ustawie jedne od drugich oddzielono.
- 2. Co do Sądów wojskowych raczył Jego c. k. Mość rozkazać:

a) daß bei bem f. f. hoftelegerathe, als obersien Militärzichtshofe, bei dem f. f. allgemeinen Militärzichtshofe, bei dem f. f. allgemeinen Militärzichtsichte, und bei den Judiciis deleg. milit. mixt. in den Provinzen, in welschen das neue Stämpels und Tarzeset verbindlich ist, die in diesem Gesetz für die landelsfürstlichen Civilgerichte ertheilten Worschristen über den Papierstämpel in Unwendung gebracht werden, und somit auch bei diesen Gerichtsbeshörden, außer ben Taren für die Verwahrung gerichtlich hinterlegter Güter, keine anderen Sarren, sondern nur die in dem allgemeinen Stämpels und Targesetz festgesetzen Stämpelzebührren eingehoben werden dursen;

b) daß, wie es in dem Gefehe felbft angeordnet ift, der Militarftand und die zum Militarfors per gehörigen Perfonen, in ihren der Gerichts-barkeit der Auditorinte bei den Garden, Corps und Regimentern, zuzewiesenen Rechtsftreitiss feiten wie bisher vom Gebrauche des Stampels

befreit ble.ben.

c) daß in den bei den Auditoriaten der deutschen Garden, dann jener Corps und Regimenter, welche in den Landern, wo das neue Targeset verbindlich ist, ihren Werbbezirk und ihre Standsquartiere haben, zur Verhandlung kommenden Angelegenheiten, und zwar in Streitsachen die Civilpersoren, sie mogen als Kläger oder als Weklagte erscheinen, in Geschätten des adeligen Richteramtes aber sowohl die Civilsals die Wilslitärpersonen nach den für die Patrimonials und Communalgerichte in Absicht auf den Papierstämpel gegebenen Vorschriften behandelt werden sollen;

3. in Bezug auf die Depositen-Bedühren haben Seine f. f. M jestat anzuordnen gerubet, daß bei allen Civil- und Militärgerichten die Tore für die Berwahrung gerichtlich hinterlegter Güter nach den bieber in Unordnung gestandenen Berschriften auch

ferner eingehoben werden follen;

4. die in dem Patente von 5. Ottober 1802 (Juftig-Gefehfammlung Itr. 577) enthaltenen Borfchriften über den Papierftampel und über ben Stampel für Bechfelbriefe, Wochfelproteste und

Sandlungebucher;

bie durch Patent vom iten Upril 1812 (Justiz-Gesetssammlung Mro. 983) kund gemachte allgemeine Landtasel-Larordnung; das Erbsteuer-Patent vom 15. Oktober 1810 (Justiz-Gesetssammlung Mro. 914.); das Hosvertet vom 5. Oktober 1787 (Justiz-Gesetssammlung Mro. 728), die Einssuhrung des Mortuars bei den Landrechten, bei welchen es früher nicht bezogen wurde, betreffend; die mittelst Kreisschreibens vom 8. Upril 1808 Z. 13807—652 bekannt gemachte Larordnung in Bergslebens und Bergwerks-Ungesetzeiten; das Hosperet vom 15 Just 1803 (Justiz Gesetsammlung Mro. 617), insoweit dadurch der Be ug der Sterb-

- a) ażeby w c. k. nadwornej Radzie wojennej, jako najwyższej wojskowej Instancyi sądowej, w c. k. powszechnych wojskowych Sądach apelacyjnych, i w Judiciis deleg. milit. mixt. owych prowincyj, w których nowa Ustawa stęplowa i taxowa jest obowiązującą, dane ta Ustawa przepisy o stęplu na papiery weszły w wykonanie, a przeto i w tych Instancyjach sądowych prócz tax za przechowanie złożonych w Sądzie rzeczy nie wybierano żadnych innych tax, jak tylko wyrażone w nowej Ustawie stęplowej itaxowej należności stęplowe;
- b) ażeby, jak to wsamejże Ustawie rozporzadzono, stan wojskowy i należące do wojskowości osoby, wsprawach, przydzielonych sądownictwu audytoryjatów przy gwardyjach, korpusach i pułkach, były jak dotad od steplu wolne;
- c) ażeby w sprawach, wytoczonych do audytoryjatów gwardyj niemieckich, tudzież owych korpusów i pułków, które w krajach, gdzie nowa Ustawa taxowa obowiązuje, mają swoje obwody werbownicze lub stanowiska, a towsprawach spornych osoby cywilne, bez względu, czy jako oskarzycieł lub oskarzony występują, w sprawach zaś sadownictwa szlachetnego (ex nobili officio judicis), tak osoby cywilne jakoteż wojskowe co do stęplu na papiery podług wydanych dla Sądów patrymouijalnych i komunalnych były uważane;
- 3. co do należności depozytowych raczył Najjaśniejszy l'an rozporządzić, ażeby we wszystkich Sądach cywilnych i wojskowych tanę za przechowanie złożonych w Sądzie rzeczy, podług dotychczasowych przepisów i nadał pobierać;
- 4. zawarte w Patencie z dnia 5. Października 1802 (Zhior Ustaw sądowych Ner. 577) przepisy, tyczące się stępla na papiery i stępla na wexle, protesty wexlowe i książki kupieckie;

ogłoszona Patentem z dnia I. Ilwietnia 1812 (Zbiór Ustaw sądowych Ner. 983.) powszechna ustawa taxowa dla tabuli krajowej; Patent o podatku spadkowym z dnia 15. Października 1810 (Zbiór Ustaw sądowych Ner. 914); dekret nadworny z dnia 5. Października 1787 (Zbiór Ustaw sądowych Ner. 728), tyczący się zaprowadzenia mortuaryjum w c. k. Sądach szlacheckich (Eandstecht), w których go dawniej nie pobiérano; ogłoszona okolnikiem z dnia 8. Kwietnia 1808 do liczby 13807—652 Ustawa taxowa w sprawach lennictwa górniczego i w sprawach górniczych; dekrenadworny z dnia 15. lipca 1893 (Zbiór Ustaw 84-

tore (Mortuar) bei ben Judiciis doleg. milit. mixt. bekannt gemacht wurde;

der dritte Ubschnitt bes Patents nom 34. Marg 1832 in Betreff der Tren für ausschließende Privilegien, und die in dem Kreisschreiben ocm 7ten Janner 1829 B. 85202 über die Unssertigungsund Stampelgebuhr für die Wanderbucher enthals tenen Bestimmungen

find fammt den auf diese Gefete Bezug nehmenden nachträglichen Vorschriften und Verordnungen durch das neue Targejes ganz außer Kraft gesett.

- 5. Dagegen baben Geine f. f. Dlajeflat in ber Erwagung, daß die in der Gerichtsverfaffung beflebende Berfcbiedenbelt die Einführung eines durchaus gleichformigen Stampel- und Sagegefetes nicht geftattet, und bag in einigen Gefeßen Bestimmun= gen über Begenftande enthalten find, welche entweder wegen der Gigenthumlichkeit der dabei eintretenden Berhaltniffe, oder megen ihres Bufammenhanges mit anderen Ubgaben = 3weigen, den allgemeinen Sarvorschriften nicht unterzogen werden fonnen, ju befehlen gerubet, daß folgende Befebe fammt ben barauf Bejug nehmenden Berordnungen funftig nur noch bei den unten genannten Beborben, und rudfichtlich in der unten bezeichneten Musdebnung, wie bisher fortan in Rraft bleiben follen:
  - a) die Tarpatente für die bei den Civilgerichten in und außer Streitsachen vorfallenden Geschäfte vom 27. Upril 1786 und vom 20ten October 1787 bei den Patrimonials und Communalgerichten in Galizien und in der Bustowina, und in so ferne sie Bestimmungen über die Taren für die Verwahrung gerichtslich hinterlegter Güter enthalten, auch bei den landesfürstlichen Civilgerichten;

b) bie Vorschriften über die Grundbuchstaren bei jenen Grundbuchsamtern, bei welchen fle durch Sofverordnungen eingeführt worden find;

c) die durch Hofbecret vom 19ten Janner 1811 (Justip- Gefehsammlung Mro. 923) kund gesmachte allgemeine Tarordnung in Streitsachen und in Geschäften des adeligen Richteramtes für die k. k. Milltärgerichte, bei den Auditoriaten der Garden, Corps und Regimenter, und in so ferne sie Bestimmungen enthält über die Tare für die Berwahrung gerichtlich hinsterlegter Güter, auch bei den übrigen Milistärgerichten:

d) die Softarordnung vom 11. Just 1785 und die Candestarordnung vom 3. Upril 1786, in so weit, als sie Vorschriften über die für den Militärsand, und die zum Militärkörper geshörigen Personen ausschließend vorgeschriebes nen Karen, über die Lehentaren, über die Karen für SeesPatente und SeesPasse, ends

dowych Ner. 617.), jak delece nim ogłoszono pobor mortuarii w Judiciis deleg. milil. mixt.

trzeci rozdział patentu z dnia 31. Marca 1832, tyczący się tax za wyłączne przywileje i zawarte w okólniku z dnia 7. Stycznia 1829 do licz. 85202 przepisy o należnościach za wydanie książeczek na wędrówkę (Wanderbuchów) i za stępel tych-że książeczek

tracą wraz z ściągającemi się na te prawa przepisami i rozporzędzeniami przez zaprowadzenie nowej Ustawy taxowej całkiem moc obowiązującą;

- 5. Ponieważ Najjaśniejszy Pan, zważywszy, że zachodząca w składzie sądownictwa różnica nie dopuszcza zupełnie jednostajnej ustawy stęplowej i taxowej, i że w niektórych prawach zawierają się przepisy o przedmiotach, które albo z powodu zachodzących przy tem stosunków, ałho z powodu ich związku z innemi galęziami podatkowemi nie dają się podciągnąć pod ogólne przepisy taxowe, raczył rozkazać, ażeby następujące prawa wraz z ściągającemi się na nie rozporządzeniami na przyszłość już tylko w wymienionych poniżej lustancyjach, i to w zakreślonej poniżej obszerności, jak dotąd i nadal miały mocobowiązującą.
  - a) Patenty taxowe na zachodzące w Sądach cywilnych sprawy w rzeczach spornych i niespornych z dnia 27. Kwietnia 1786, i z dnia 20. Października 1787 w Sądach patrymonijalnych i komnnalnych galicyjskich i bukowińskich, a o ile zawierają w sobie przepisy o taxach za przechowanie złożonych w Sądzie rzeczy, także w Sądach Monarchy;

b) przepisy o taxach tabularnych w tych Urzędach tabularnych, w których przez rozporządzenia nadworne były zaprowadzone;

- c) ogłoszona dekretem nadwornym z doja 19. Stycznia 1811 (Zbiór Ustaw sądowych Ner. 923) powszechna Ustawa taxowa w rzeczach spornych i sprawach ex nobili oficio judicis dla c.k. Sądów wojskowych, w audytorojatach gwardyi, korpnsów i pułków, i o ile zawiéra w sobie przepisy o taxie za przechowanie złożonych w Sądzie rzeczy, także w innych Sądach wojskowych;
- d) nadworna Ustawa taxowa z dnia 11go Lipca 1785 i krajowa ustawa taxowa z dnia 3go Kwietnia 1786, o tyle, o ile zawierają w sobie przepisy o taxach, wyznaczonych wyłącznie dla stanu wojskowego i należących do wojskowości osób, o taxach leńniczych, o taxach na patenta morskie i paszporty mor-

Lemberg am a. Buben ale über folde unterworfen find. September 1840.

dzi jako żydzi podicgają. We Lwowie dnia 1. Września 1840 skie, na eszcie o owych taxach, którym ży-

gerdinand and Ergherzog von Defterreich-Efte,

Brang Freybert Krieg von Sochfelben, Guberniai - Prafibent. Sofeph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

# Rreisschreiben bes f. t. galigischen Landesguberniums:

Die neuen Stampelzeichen werben gur allgemei-97ro. 6194 Praes. (2573)

Nowe znaki stęplów podaje się do powszechne

Odnośnie do J. 4. Ustawy tax i stęplów z d.

wiadomości.

Renntniß gebracht.") Siampelzeichen in ber Beilage zur allgemeinen Sagegefehee vom 27. Sanner 1840 merben bie-Dit Bejug auf ben f. 4. bes Ctempel- und

für die und mar: 12te 1366 1116 ate Ubftufung bu 116 16 12 10 fr

ungeandert, Das ift: Der 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, verbleiben dem Betrage nach find. Ubbrude ber übrigen in bem Rovember 1835 0 wie fle mit Kreisschreiben vom B. 72398, bestimmt morbeibehaltenen Mbitufungen, neuen Befebe

Lemberg am 1. September 1840.

dla - 14tej A mianowicie: 13te 11téj 121é 9té] Beiej klassy 16

znaki stępiów w załączeniu do powszechnej wia-

27. Stycznia 1840, podaje się na zasadzie roz-porządzenia prezydyjalnego wysokiej kamery nad-wornej z dnia 26. Lipcu 1840 za 1. 3743, nowe

domośai.\*

1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., i 15., pozostaja nie-odmienione, tak, jak w Okólniku z dnia 28go Listopada 1835 za l. 72398, przepisane są. wej Ustawie co do ilości utrzymanych, odciski reszty stopniowań (klas) stęplowych w noto jest :

We Lwowie doia 1. Września 1840.

Ferdinand Erzherzog von Sesterreich - Este, Civil- und Militar - General - Gouverneur. Frang Freiherr Krieg von Sochfelben, Gubernial-Prafibent Joseph Ritter von B obowski, Gubernialrath

97rp. 6011. Praes.

Aufforderung bergenigen, welche bisber rudfichtlich ber Stempelgebühren eine auf besondere Bemil-ligungen berubende Begunftigung genoffen haben, ben Titel biefer Begunftigung auszuweisen.

ichließung berubenden hoben Hoffammer-Prästdla-erlasses vom 26. Juli 1. J. Bahl 3743. P. I. wer-den biemit diesenigen, welche bisher rückschilch der Sempelgebühren eine, in dem neuen Tagge-sehe vom 27. Idanner 1840 nicht jugestandene, auf besondere Bewilligungen beruhende Bestreiung ober arpalb Biegunftigung genoffen baben, aufgeforbert, ben Bitel biefer ihrer Befreiung ober Begunfligung in-3m Grunde bes auf einer 300 peremptorischen Grift von 14 Lagen allerpochften Ent=

Wezwanie tych, stęplowych doznawali względu, na osobném zezwoleniu uzasadnionego, ażeby tytuł tego względu wykazali. którzy dotad co do nalezności

14tu wykazali i reklamacyje swoje z tego powonego, azeby tytul tego uwolnienia albo względu w terminie dozwolonego, na osobnem pozwoleniu uzasadniowolnienia albo wzlędu, nową Ustawą taxową niedotad co do naležności stęplowych doznawali ustanowieniu, wzywa się niniejszém tych, luórzy mery nadwornéj z dnia 26. Lipca r. b. do liczby 3743-P. P., gruntującego się na najwyższem po-Na mocy zawitym (pod przepadnieniem) dni dekretu Prezydyjum wysokiej Ha-

Diefe Stampelzeichen find dem unter Ginen fund gemachten Arcis breiben beigeheltet.

Te znaki stęplów dodane są zarazem do oholai-KOW.

auszuweisen, und ihre dieffälligen Reclamationen bei der f. f. gaitzischen vereinten Cameral-Gefällen= Berwaltung zu überreichen, welche hierüber die Entscheidung der hoben f. f. allgemeinen hoffam= mer einholen wird.

Lemberg ben 1. September 1840.

du podawali do c. k. galicyjskiej połączonej Administracyi dochodów skarbowych, która decyzyi na to zasięgnie u wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej.

Lwów dnia 1. Września 1840.

Ferdinand Erzberzog von Desterreich - Efte.
Civil- und Militar - General - Gouverneur.
Franz Freyberr Krieg von Sochfelden, Gubernial-Prafident.
Ulops Ritter von Stutterheim, Hofrath.
Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Mro. 55255.

Wegen Auftassung der landesfürstlichen Erbsteuer. In Folge allerhöchster Entschließung vom 27. Vanner l. I. hat die Austassung der landesfürstlichen Erbsteuer gleichzeitig mit der Einführung des neuen Stämpels und Largeseßes in der Art Statt zu sinden, daß bei allen jenen Verlassensichaften, deren Erblasser nach dem 31. Oktober 1840 mit Lode abgeht, keine Erbsteuer mehr abzunehmen, dagegen aber, wenn der Erblasser vor dem, auf den 1ten November 1840 festgeseßten Lage der Wirksamkeit des neuen Gesess gestorsben ist, die Erbsteuer noch zu bemessen seyn wird.

Welche allerhöchste Entschließung in Gemäßheit dem hohen Hoffanzlendekrete vom 21. v. M. Z. 21816 hiemit allgemein kund gemacht wird.

Lemberg den 1ten Geptember 1840.

(2585)

O ustaniu podatku spadkowego monarchicznego. W skutek najwyższego postanowienia z dnia 27. Stycznia r. b. ustanie monarchicznego podatku spadkowego nastąpić ma równocześnie z zaprowadzeniem nowej Ustawy tax i stęplu w tym sposobie, iż we wszystkich spadkach, których spadkodawca po 31. Października 1840 umiera, żaden więcej podatek spadkowy pobieranym, przeciwnie zaś, jeżeli spadkodawca umarł przed dniem wejścia w wykonanie nowej ustawy, który na dzień 1szy Listopada 1840 ustanowiony został, podatek spadkowy, jeszcze wymierzany być ma.

Iktóreto najwyższe postanowienie w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 21. z. m. za l. 21816, niniejszem powszechnia

ogłoszoném zostaje.

We Lwowie dnia 1. Września 1840.

Ferdinand Erzherzog von Desterreich - Este, Civil- und Militär-General-Gouverneur. Franz Freyherr Krieg von Hoch felden, Gubernial-Präsident. Ulois Ritter von Stutterheim, Hofrath. Inseph Ritter v. Bobowski, Gubernialrath.

(2592)

Mro. 6596 Praes.

Wir Ferdinand der Erste, von Got=
tes Gnaden Kaiser von Desterreich; König von Hungarn und Böhmen, dieses Nahmens der Fünfs
te; König der Lombatdei und Venedigs, von Dals
matien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomes
rien und Ilyrien; Erzberzog von Desterreich; Hers
zog von Lothringen, Salzburg, Stever, Kärnthen,
Krain, Obers und Nieder = Schlessen; Großfürst
von Siedenbürgen; Markgraf von Mahren; gefürssteter Graf von Habsburg und Livos.

Vom 1. September 1840 angefangen sollen in Unseren sammtichen Staaten, wit Ausnahme Unserer Königreiche Ungarn, Lombardei und Benedig, dann Unseres Großfürstenthumes Siebenburgen, als allzemeine Richtschur für die Bemessung und Einhehung der Verbrauchsabgabe, die mittelst des Stampels von Spielfarten, Kalendern und Beitungen zu entrichten ist, folgende Vorschriften gelten.

y FERDYNAND Pierwszy z Bożej łaski Cesarz austryjacki, król węgierski, tego imienia Piąty; król Lombardyi i Wenecyi, Dalmaeyi, Kroacyi, Sławonii, Galicyi, Lodomeryi i illiryi; Arcy-xiąże austryjacki, xiąże lotaryński, salzburski, karyncki, karnijolski, wyższego i niższego Szląska; Wielki xiąże siedmiogrodzki, Margrabia morawski, uxiążęcony Hrabia habsburski i Tyrolu.

Poczynając od 1. września 1840, we wszystkich krajach Naszych, z wyjątkiem Naszego królestwa węgierskiego, Lombardyi i Weuecyi, tudzież Naszego W. xiestwa siedmiogrodzkiego, służyć mają za powszechne prawidło w wymierzaniu i pobieraniu opłaty z użytkowej przez stępel od kart do grania, kalendarzów i gazet wpływać mającej, przepisy następujące:

)( )( )(2

Von dem Stampel auf Spielfarten.

Spielkarten, die jum Gebrauche in den Lan-Dern, fur welche Diefes Gefet fundgemacht wor= ben, bestimmt find, unterliegen dem Stampel.

Die Stampelgebühr beträgt bei Sarof=Karten zwanzig Kreuzer, bei Spielkarten jeder anderen Art fun'zehn Kreuzer fur jedes Spiel.

S. 3.

Von jedem Spiele der in den Landern, wo diefes Geses verbindliche Kraft hat, erzeugten Karten,
muß eines der Figurenblatter mit dem Namen und
Wohnorte des Verfertigers bezeichnet seyn, und der letzere ist verbunden, einen Musterabbruck des dazu fur jede einzelne Gattung der Kartenspiele bestimmten Figurenblattes bei der Beborde einzulegen, welche die Gefällsangelegenheiten in dem Bezirke, wo der Versertiger seinen Wohnort hat,
leitet.

Spielkarten, welchen diese Bezeichnung fehlet, ober bei welchen das damit versebene Figurenblatt mit keinem der bei der erwähnten Bezirksbehörde von dem Verfertiger einzelegten Musterabtrucke übereinstimmt, werden als Erzeugnisse des Austanbes angesehen und behandelt.

1- 4-

Jedes Spiel Karten muß auf einem Figurenblatte mit dem Stämpel versehen seyn. Bei den
im stämpelpflichtigen Inlande erzeugten Karten
muß ter Stämpel jenem Figureablatte aufgedrückt
werden, welches auf die im h. 3. vorgeschriebene
Urt bezeichnet ist. Bei den aus dem Auslande oder
dem stämpelfreien Inlande mit Beobachtung der
Boll = Vorschriften hereingebrachten Karten ist der
Stänpel evenfalls auf dem, mit dem Namen und
Wohnorte des Erzeugers bezeichneten Figurenblatte aufzudrücken, wo aber ein so bezeichnetes Figurenblatt mangelt, hängt die Bestimmung bes Figurenblattes, welchem der Stämpel aufgedrückt werden soll, von der Wahl des Stämpelamtes ab.

Die Spielkarten durfen aus dem Erzeugungsorte in ten Berfchleihort nicht gebracht oder an
einen andern nicht überlassen werden, bevor auf
dem mit dem Namen und Wohnorte des Verfertigers bezeichneten Figurenblatte der gesehmäßige
Stämpel aufgedrückt ist.

0. 6.

Die aus bem Auslande oder bem ftampelfreien Inlande kommenden und jum Gebrauche für das ftampelpflichtige Inland bestimmten Spielkarten muffen von dem Grani-Bollamte, bei welchem fle jur Einfuhr anzuwenden find, unter amtlichen Versch'uß gelegt und mit Beobachtung der für die Anweisung ausländischer unverzollter Waaren be-

I. O stęplu na karty. (). 1.

Karty do grania, przeznaczone do użytku w krajach, dla których ustawa niniejsza ogłasza się, podlegają stęplowi.

0. 2.

Należytość stęplowa dla kart tarokowych, wynosi dwadzieścia krajcarów; dla kart, każdego innego rodzaju, piętnaście krajcarów, od każdej talii.

**().** 3.

W każdej talii kart wyrobionych w krajach, gdzie ustawa niniejsza prawomocnie obowiązuje, jedna z kart figurowych, naznaczona być powinna nazwiskiem i miejscem zamieszkania fabrykanta kart, a ten winien odcisk na wzór, karty figurowej dla każdego gatunku talii kart przeznaczonej złożyć u tej urzędowej Władzy, która zawiaduje sprawami dechodowem w tym powiecie, gdzie fabrykant zamieszkajy jest.

Karty bez tego znaku, lub w których karta figurowa znakiem opatrzona, nie zgadza się z żadnym odciskiem wzorowym u pomienionej Władzy powiatowej przez fabrykanta złożonym; poczytane będą za płody zagraniczne i jako takie postępowaniu urzędowomu ulegną.

S. 4.

Ražda talia kart, musi na jednéj karcie figurowéj miéć stępel. W kartach robionych w kraju monarchii stęplowi podlegającym, stępel na téj karcie figurowéj wyciśnionym być ma, która sposobem w § 3. przepisanym naznaczona jest. W kartach, które z zagranicy lub z kraju monarchii od tego stęplu wolnego, z zachowaniem przepisów cłowych wprowadzone będą, stępel równie na karcie figurowéj nazwiskiem i miejscem zamieszkania fabrykanta naznaczonéj, wycisnąć należy, gdzieby zaś karty figurowéj tak znaczonéj nie było, zależyć będzie od wyboru urzędu stęplowego, na któréj karcie figurowéj stępel wycisnąć ma.

Niewolno kart do grania z miejsca ich wyrobu do miejsca sprzedaży przenosić, lub drngiemu poruczać dopoty, póki na karcie nazwiskiem i zamieszkaniem fabrykanta naznaczonej, przepisaz ny ustawa stępel nie będzie wyciśnięty.

§. 6.

Karty przychodzące z zagranicy, lub kraju monarchii od stępiu wolnego z przeznaczeniem dla użytku kraju stępiowi podlegającego, urząd clowy graniczny, u którego dla wprowadzenia opowiedziane być muszą, wezmie pod pieczęć urzędową i z zachowaniem przepisów dla przekazania towarów zagranicznych nieoclonych, do urzędu

stehenden Bestimmungen an das Bollamt des Ortes, wo das Stampelamt des Bezirkes, für welschen die Karten bestimmt sind, seinen Sis hat, angewiesen, von diesem aber nach der zollamtlichen Behandlung dem erwähnten Stampelamte zur Stamplung übergeben werden.

0. 7.

Die zur Versendung in das Ausland oder stampelfreie Inland bestimmten Spielkarten werden vom Stampel frei gelassen, wenn der Erzeuger dieselsben mit der gehörigen Erklarung dem Stampelamste zur Anlegung des amtlichen Verschlußes übergibt, die Gebühr sicher stellet, und die Spielkarten dem sur Unseisung inlandischer Waaren zur Aussuhr aus dem Zollgebiethe vorzeschriebenen Verfahren unterzieht.

Bei dem Austritte derselben in das Ausland oder in das stämpelfreie Inland ist sich nach den für die zur Aussuhr angewiesenen inkändischen Waaren, deren Aussuhr die Parthel zu erweisen verpflichtet

ift, bestehenden Unordnungen ju benehmen.

Dem Versender liept ob, binnen der auf der Bolstete ausge ruckten Frist den Beweis über den wirklich erfolgten Austritt der versendeten Karten aus dem stämpelpsichtigen Inlande beizubringen. Erstüllt er diese Bedingung, so erhält er die Sicherstellung zuruck; erfüllt er sie nicht, und kann der Austritt der versendeten Karten auch nicht durch die ämtliche Erhebung bei dem zum Austritte bestimmten Umte erwiesen werden, so fällt die versischerte Gebühr dem Gefälle anheim, und es hat die gesehliche Strafbehandlung einzutreten.

Das Gewerbe der Verfertigung von Spielskarten wird in dem stampelpflichtigen Inlande unster Aufsicht (Controlle) gestellt. Auf dasselbe finden die Bestimmungen Unwendung, welche nach den Bollvorschriften für die unter Au sicht gestellten Ge-

werbe gelten.

Den Verfertigern von Spielkarten liegt ob, über die vorräthigen, neu verfer igten und verkauften, oder auf andere Art verwendeten Spielkarten eisgene, von der Gefallsverwaltung paragraphite Resgifter zu führen, und darin die eincetreienen Wersänderungen rubrikenweise nach den verschiedenen Gattungen der Spielkarten und des Stampels einzutragen. Ueberdieß sind sie verpflichtet, den zur Jandhabung der Gefällsvorschriften bestellten Besamten, Ungestellten oder Dienern auf jedesmaliges Verlangen nicht nur diese Register vorzuweisen, sondern auch zu gestatten, Auszuge daraus zu machen.

Der Verkauf und Kauf ber Spielkarten tarf nicht anders als in spielweise abgetheilten, geschloffenen und mit dem gestämpelten Kartenblatte bergestalt belegten Packen, das der Stämpel gleich er-

ficttich ift, Statt finden.

cłowego tego miejsa przekaże, gdzie urząd stęplowy powiatu, dla którego owe karty przeznaczone są, ma swoją posadę; ten zaś urząd cłowy po sprawionej czynności celniczej, odda karty rzeczonemu urzędowi stęplowemu, aby je zastęplował.

0. 7.

Harty przeznaczone do przesłania za granicę lub w kraj monarchii od stęplu wolny, od stęplowania uwolnione będą: jeżeli fabrykant takowe urzędowi stęplowemu z należytem oświadczeniem dla przyleżenia urzędowej pieczęci, odda, należytość zabezpieczy, a karty podda postępowaniu dla przekazywania towarów na wywóz z obwodu cłowego, przepisanemu.

Na wychodzie kart za granicę lub do kraju monarchii od stęplu wolnego, postąpić należy podług rozporządzeń dla towarów krajowych do wywozu przekazanych, których wywóz strona o-

bowiązaną jest udowodnić.

Rzecza bedzie przesełającego w przeeiągu czasu na bilecie oznaczonego, złożyć dowód na istotne wyjscie kart z kraju stęplowi podległego wyprawionych. Gdy dopełni tego warunku, dane zabezpieczenie odbierze napowrot; jeżeli zaś niedopełni go i wychód kart przeselanych nie może także wykazać się przez urzędowe rzeczy dochodzenie w urzędzie dla wychodu towarów przeznaczonym, należytość zabezpieczona przepadnie na dochód skarbu, i rozpocząć się ma prawem przepisane postępowanie karne.

Profesyja wyrabiania kart do grania w kraju stęplowi podległemn, oddana będzie pod dozor (kontrolę). Przepisy służące podlug ustaw cłowych dla profesyj zostających pod dozorem, zastotowane być mają także do profesyj wyrabiania tych kart.

6. 9

Fabrykanci kart obowiązani są prowadzić własne rejestra kart zasobnych, nowo wyrobionych i sprzedanych, lub innym sposobem użytych, które przez Administracyją dochodów skarbowych podpisane będą, a do których wpisywać mają rubrykami zachodzące odmiany podług rozmaitych gatunków kart i stęplu. Nadto winni są urzędoikóm, postanowionym i posługującym do przestrzegania przepisów dochodowych przeznaczonym, na każde ich żądanie, nietylko rejestra to okazywać, ale nawet dozwolić, aby brali z nich wyciągi.

Przedawać i kupować kart niewolno inaczej, jak w paczkach na talije podzielonych, zamkniętych i kartą stęplową tym sposobem opatrzonych, aby stępel odrazu widzieć można.

J. 11.

Die Abgabepflichtigen in Ubfict auf die Entrichstung der Stampelgebuhr von Spielkarten find:

1. Für die im ftampelpflichtigen Inlande verfertigten Spielkarten die Berfertiger berfelben,

2. Für die Spielkarten, die über die Boll-Linie in das stämpetpflichtige Bollgebieth eingebracht werden, diejenigen, welche jur Entrichtung der Bollgebühr von den Spielkarten verspflichtet sind.

h. 12.

Mebft ben Ubgabepflichtigen haften fur bie Stampelgebihr jur ungetheilten Sand mit ben lettern :

1. Diejenigen, in beren Aufbewahrung fich bie Spielkarten befinden;

2. Diejenigen, welche von ben Karten Gebrauch

machen;

3. Ueberhaupt biejenigen, benen eine Schuld ober Theilnehmung an einer mit ben Spielkarten verübten, als Gefällsverkurzung zu betrachtenben Uebertretung zur Last fallt; dieselben mögen wegen dieser Uebertretung straffallig senn ober nicht.

II.

# Von bem Stampel auf Ralenber.

§. 13.

Alle jum Gebrauche in ben Landern, auf welche fich die Wirksamteit diefes Geseges erftredt, bestimmten Kalender, fle mogen für fich bestehen oder anderen Werken beigefügt fepn, unterliegen dem Stampel.

0. 14.

Die Stampelgebuhr beträgt bei allen Ralendern ohne Unterschied brei Rreuger für bas Stud.

V. 15.

Jeder Kalender muß mit dem Stampel versehen sein. Bei Kalendern, welche aus mehreren Blatetern bestehen, wird der Stampel auf dem Titelblatete, jedoch nur dann aufgedruckt, wenn sie gebunden oder doch geheftet zur Stamplung gebracht werden.

J. 16.

Die im stämpelpflichtigen Inlande aufgelegten Ralender dutfen als kaufrechte Waare in den Berschleißort nicht gebracht, oder an einen Undern nicht überlassen werden, bevor denselben der gestemaßige Stämpel aufgedrudt ift.

0. 17.

Bet den aus dem Austande, oder dem stampelsfreien Inlande kommenden und jum Gebrauche für das ftampelpflichtige Inland bestimmten Kalendern ist dasselbe Berfahren zu beobachten, welches für die aus dem Austande oder dem stampelstreien Inlande kommenden Spielkarten im §. 6 dieses Gefeges vorgezeichnet wird.

6. 11.

Obowiązanymi do oplaty pod względem niszczania należytości stęplowej od kart, sa:

1) dla kart robionych w kraju steplowi podle-

gającym, tychże fabrykanci;

2) dla kart prowadzonych przez liniją clową do obwodu cłowego stęplowi podlegającego ci, co są obowiązani płacić cło od kart do grania.

0. 12.

Oprócz obowiązanych do tej opłaty, odpowiadają za należytość stęplową solidarnie, to jest: jeden za wszystkich a wszyscy za jednego, wraz z tamtymi:

1) ci, u których znajdują się karty w schowa-

niu :

2) którzy kart używaja;

3) w ogólności, tacy, na których spada wina, lub uczestnictwo w przestępstwie popelnionem kartami do grania, które jako pokrzywdzenie dochodu skarbowego uważane być powinno; czyliby z powodu tego przekroczenia karze podpadali lub nie.

I

# O steplu na kalendarze.

6. 13.

Wszystkie kalendarze przeznaczone dla użytku w krajach, do których się prawomocność téj ustawy rozciąga, czyliby takowe były same w sobie tylko kalendarzami, lub do innych dzieł przyczepionemi, stęplowi podlegają.

§. 14.

Należytość stęplowa dla wszystkich kalendarzów bez różnicy jest, trzy krajcary od sztuki.

0. 15.

Každy kalendarz stęplowanym być powinien. W kalendarzach z kilkunastu kart złożonych, stępel wyciśniony być ma na karcie napisowéj (na tytule), wszakże tylko natenczas, gdy oprawne, lub przynajmniej zeszyte do stęplowania przyniesione będą.

V. 16.

Kalnndarze w kraju monarchii stęplowi podległym wydane, nie prędzej przeniesione być mogą do miejsca sprzedaży jako towar prawnie zakupny, ani też drugiemu, jako takie poruczone, dopóki przepisany stępel wyciśniętym na nich nie będzie.

0. 17.

Przy kalendarzach przychodzacych z zagranicy, lub z kraju monarchii stęplowi podległego i dla użytku w kraju stęplowi podległym przeznaczonych, zachowane być ma to samo postępowanie jakie przepisane jest slem 6. téj ustawy ala kart do grania z zagranicy, lub kraju od stęplu wolnego przychodzących.

S. 18.

Die im f. 7 diefes Gesetes für die Spielkarten festgeseten Bestimmungen haben auch auf die jur Berfendung in das Ausland oder ftampelfreie Inland bestimmten Kalender die Unwendung zu finden.

Die Ubgabepflichtigen in Ubfict auf die Entrich. tung ber Grampelgebuhr von Ralendern find:

1. Fur die im fampelpflichtigen Inlande aufgelegten Ralender die Berleger berfelben;

2. Für die Kalender, die über die Boll-Linie in bas ftampelpflichtige Bollgebieth eingebracht werden, diejenigen, welche jur Entrichtung der Bollgebühr von den Kalendern verpflichtet find.

1. 20.

Rebft ben Ubgabepflichtigen haften fur bie Stampeigebühr gur ungetpeilten Sand mit letetern:

1. Diejnigen, in beren Aufbewahrung fich bie

Ralender befinden, und

2. Ueberhaupt Diejenigen, benen eine Sould ober Theilnehmung an einer mit ben Kalendern verübten, als Gefällsverkurzung zu betrachtenden Uebertretung zur Laft fällt; diefelben mogen wegen diefer Uebertretung straffällig fenn ober nicht.

III.

Von dem Stempel auf Zeitungen. h. 21.

Alle in den Ländern, für welche vieses Gesetzerlassen worden, aufgelegten, dann alle zum Gestrauche dieser Länder aus dem Auslande oder stämpelfregen Inlande eingebrachten Zeitschriften des Auslandes oder stämpelfregen Inlandes, welche die politische Tagsgeschichte enthalten (Zeitungen), unterliegen dem Stämpel. Ausgenommen diervon sind veraltete, das ist, von einem ältern Zeitpunkte als einem halben Jahre herrührende Zeitungsblätter, welche

1.) als Maculatur=Papier, oder

2.) in einzelnen Studen von Reisenden zu ihrem eigenen Gebrauche mit ihrem Gepacke aus dem Auslande oder dem stämpelfreven Inlande in das stampelpflichtige Inland eingebracht werden.

0. 22.

Die Stämpelgebühr beträgt ben den im Inlande aufgelegten Zeitungen, welche nicht aus einem ganzen Bogen bestehen, Einen Kreuzer, ben den im Inlande aufgelegten-Zeitungen, die aus einem ganzen oder mehr als einem ganzen Bogen bestehen, dann ben den im Ausslande aufgelegten Zeitungen, welche nicht aus einem ganzen Bogen bestehen, zwen Kreuzer, endlich ben den im Ausslande aufgelegten Zeitungen, welche aus einem ganzen oder mehr als einem ganzen Bogen bestehen, drey Kreuzer für jedes Exemplar.

S. 18.

Przepisy ta ustawa dla kart do grania w §. 7. postanowione, zastosowane być mają, także do kalendarzów przeznaczonych na poslanie za granice, lub do kraju monarchii od sięplu wolnego. §. 19.

Obowiazani do opłaty w zamiarze płacenia na-

leżytości stęplowej od kalendarzów są:

1) od kalendarzów w kraju stęplowi podległym

wydanych, nakładcy takowych;

 od kalendarzów wprowadzonych przez liniją cłową w obwód cłowy stęplowi podlegający, ci, co obowiązani są, płacić od kalendarzów należytość cłową.

S. 20.

Oprócz obowiązanych do téj oplaty, odpowiadają także za należytość stęplową solidarnie wraz z tamtymi:

1) ci, u których kalendarze znajdują się w prze-

chowaniu, i

2) w ogólności tacy, na których spada wina, lub uczestnictwo w przestępstwie, popełnionem kalendarzami, które jako pokrzywdzenie dochodu skarbowego uważane być powinno; czyliby z powodu tego przekroczenia karze podpadali, lub nie.

IlI.

O stęplu na Gazety.

Wszystkie pisma czasowe zawierające polityczne dzieje codzienne (gazety), wydawane w krajach, dla których Ustawa ta wychodzi, i wszystkie takowe pisma zagraniczne lub kraju Monarchii od stęplu wolnego, dla użytku tych krajów z zagranicy, lub z kraju Monarchii od stęplu wolnego wprowadzone, podlegają stęplowi. Wyjętemi są od tej opłaty gazety przestarzałe, to jest: z czasu dawniejszego, jak od pół roku pochodzące, które:

1.) jako raptularz, albo

2.) pojedyńczemi sztukami podróżni, dla własnego użytku ze swojemi rzeczami z zagranicy, lub kraju od stęplu wolnego do kraju stęplowi podlegającego wprowadzają.

0. 22.

Należytość stęplowa od gazet w kraju wydawanych, nie obejmujących całego arkusza, jest jeden kraicar; od gazet w kraju wydawanych i z całego arkusza lub więcij składających się, tudzież od gazet za "granicą wydawanych" a całego arkusza nie obejmujących, dwa krajcary; nakoniec od gazet za granica wydawanych i cały arkusz lub więcej wynoszących, trzy krajcary za każdy egzemplarz.

Ø. 23.

Jedes Eremplar einer nach f. 21 ftampelpflichtigen Beitung muß mit dem Stampel verfeben fenn.

Wenn auch eine Zeitung aus mehreren Blattern besteht, so wird der Stampel doch nur Einmal, und zwar dem erften Blatte aufdedrückt.

0. 24.

Den Zeitungsverlegern des ftampelpflichtigen Inlandes liegt ob, das zur Auflegung der Zeitungen, die sich in ihrem Verlage befinden, erforderliche Papier unbedruckt zur Stamplung zu bringen.

f. 25.

Die aus dem Auskande oder dem stämpelfregen Inlande herrührenden Zeitungen nuffen entweder von den Postämtern vor ihrer Benügung zur Stämplung gebracht, oder von dem Gränz-Zoll-amte, bey welchem sie zur Einsuhr anzumelden sind, unter ämtlichen Berschluß gelegt, und mit Beobachtung der für die Anweisung ausländischer unverzollter Waaren bestehenden Bestimmungen an das Stämpelamt das Bezirkes, für welchen sie bestimmt sind, zur Stämplung angewiesen werden.

J. 26.

Die Ubgabepflichtigen in Ubficht auf die Entrichtung der Stampelgebuhr von Zeitungen find :

1. Für die im stämpelpflichtigen Inlande auf-

gelegten Zeitungen

a) der Inhaber der Druckeren ruchichtlich ber selbst gedruckten Beitungen, und

b) die Beitungsverleger in Bezug auf die in ihrem Verlage erscheinenden Zeitungen;

2. Fur die aus dem Muslande oder dem fam=

pelfregen Inlande berrührende Beitungen

a) derjenige, welcher sie zur Einfuhr anzumels den, und um die Unweisung derselben (§ 25) das Unsuchen zu siellen verpflichtet ist, und

b) die Beamten und Bestellten der Postanstalt hinsichtlich der von ihnen ausgegebenen Zeitungen.

J. 27.

Nebst den Ubgabepflichtigen haften fur bie Stampelgebuhr zur ungetheilten Sand mit den lebtern :

1.) Die Beamten und Bestellten der Postanstalt, hinsichtlich der von ihnen angenommenen oder ausgegebenen, im stämpelpflichtigem Inlande aufgelegten Zeitungen;

2.) Diejenigen, welche Beitungen, die entweder gar nicht, oder ju gering gestämpelt find,

aufbewahren (1. 21);

3.) Ueberhaupt diejenigen, denen eine Schuld oder Theilnehmung an einer mit den Zeitungen verübten, als Gefällsverkurzung zu betrachtenden Uebertretung zur Laft fallt; diefelben mögen wegen dieser Uebertretung straffällig fenn oder nicht.

§. 23.

Każdy egzemplarz gazety podług §. 21. stęplowi podlegającej, stęplem opatrzony być powinien: chociażby gazeta składała się z kilku lub kilkunastu kart, jednakże stępel tylko raz i to na pierwszej karcie wycisniety będzie.

0. 24.

Nakładcy czyli wydawcy gazet w kraju stęplowi podlegającym winni są papier do drukowania gazet, w ich składzie znajdujących się potrzebny jeszcze niedrukowany do stęplowania podać.

J. 25.

Gazety z zagranicza, lnb kraju od stęplu wolnego pochodzące, albo Urzędy pocztowe posełać mają do zastęplowania przed ich użyciem, albo Urzędy cłowe graniczne, u których takowe dla wchodu opowiedziane być powinny, wezmą je pod pieczęć urzędową i z zachowawaniem przepisów dla przekazywania nieoclonych towarów zagranicznych, przekażą do Urzędu stęplowego w tym obwodzie, dla którego przeznaczone są.

J. 26.

Obowiązanymi do opłaty, w celu uiszczenia należytości stęplowej od gazet są:

1. Co do gazot wydawanych w kraju stęplo-

wi podlegającym:

a) Właściciele drukarń, względem gazet w tychże drukowanych i

 b) Nakladcy lub wydawcy gazet, co do gazet z ich składu wychodzących;

2 ich shidda njehodzących,

2. Co do gazet pochodzących z zagranicza lub

kraju od stęplu wolnego:

 a) ten, co obowiązany jest opowiedzeić je dla wprowadzenia i podać prośbę o przekazanie takowych (β. 25); tudzież

b) Urzędnicy i zlecennicy zakładu pocztowe-

go, co do gazet z poczty dawanych.

### S. 27.

Oprócz obowiązanych do opłaty, odpowiadają za należytość stęplową solidarnie z temiż;

1.) Urzędnicy i zlecennicy pocztowi, względem gazet, w kraju stęplowi podlegającym, które sami przyjmują i od siebie rozdają lub rozsetają;

Ci, co przechowują gazety wcale niestępłowane, lub za niskim stęplem opatrzone

(6. 21):

3.) W ogólności tacy, na których pada wina, lub uczestnictwo w przestępstwie popełnioném gazetami, które jako pokrzywdzenie dochodu skarbowego uważane być powinno; czyliby z powodu tego przekroczenia, karze podpadali lub nie.

All oh and the same IV, and we are the see the

Gemeinschaftliche Bestimmungen bes Stämpels auf Spielkarten, Ras lender und Zeitungen.

0. 28.

Bey Uebertretungen der Vorschriften dieses Gefebes hat das Strafgeses über Gefällsübertretungen, sowohl hinfichtlich der Strafen als ruchfichtlich des zu beobachtenden Strafverfahrens die volle Unwendung zu sinden.

6. 29.

Die Vorschriften, welche in den § 110, 111, 112, 113, 114, 128, 129 und 130 des mit Unsferem Patente vom 27. Januar 1840 erlassenen Stämpels und Targesetzes angeordnet werden, haben auch an den Stämpel von Spielkarten, Kastender und Zeitungen Unwendung.

Begeben in Unserer kaiserlichen Saupt- und Restoenzstadt Wien am 27. Januar, nach Christi Geburt im Gintausend Uchthundert und vierzig-

ften, Unferer Reiche im funften Jahre.

# Ferdinand.

(L. S.)

Unton Friedr. Graf Mittrowsky von Mittrowiz und Nemischl, Oberster Kanzler.
Carl Graf von Ingaghi, hoftangler.

Franz Frenherr von Pilleredorf, Kangler. Johann Limbeck Frenherr von Lilienau, Vice-Kangler.

> Mach Gr. f. f. apostol, Majestat höchst eigenem Befehle: Uleis Freybert von Rubet, Hofrath.

# Rreisschreiben des f. f. galigischen Landesguberniums.

Mro. 6316 Praes.

Aufzählung der Gesetze und Vorschriften, welche durch das neue Patent in Betrefi der Bemeffung und Einhebung der Verbrauchsabgabe, die mittelst des Stämpels von Spielkarten, Kalender und Zeitungen dann Schminke zu entrichten sind, außer Kraft gesetzt werden.

In dem heute kund gemachten Patente vom 27. Jäner 1840 haben Seine k. k. Majestät jene Vorschriften zu bestimmen geruhet, welche am 1. September 1840 angefangen, als allgemeine Richtschnur für die Bemessung und Einhebung der Verbrauchsabgabe, die mittelst des Stämpels von Spielkarten, Kalender und Zeitungen zu enterichten ist, zu gelten haben:

In Folge des hohen Hoffammer-Präsidialdes kretes vom 24. Juli 1840 Zahl 4441/P.P. wird dur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von dies sem Zeitpunkte angefangen, die Bestimmungen des allerhöchsten Stampelvatents vom 5. Oktober

1802, und zwar:

(a) in Beziehung des Stämpels auf Spielkarten die 60. 47. bis 59.,

Przepisy o stęplu na karty, kalendarze i gazety tymże spólne.

V. 28.

W przekroczeniach przepisów téj Ustawy, Ustawa karna na przestępstwa dochodowe zupełnie zastosowana być ma tak po względem kar, jako i karnego postępowania.

f. 29.

Przepisy postanowione w §§, 110, 111, 112, 113, 114. 123, 129 i 130 Ustawy tax i steplu, Patentem Naszym z dnia 27. Stycznia 1840 wydanej, zastosowane być mają także do stęplu na karty, kalendarze i gazety.

Dan w Naszem Cesarskiem głównem i stołecznem mieście Wiedniu dnia 27. Stycznia roku 1840 po narodzeniu Chrystusa, a piątym panowania Naszego.

(2592)

Wyliczenie ustaw i przepisów, które przez nowy Patent co do wymierzania i pobiérania opłaty zużytkowej, przez stępel na karty do grania, kalendarze i gazety oraz malowidła na policzki, wpływać mającej, w swej mocy obowiązującej ustają.

W Patencie z dnia 27. Stycznia 1840, dziś ogłoszonym, raczył Jego c. k. Mość postanowić owe przepisy, które poczynając od dnia 1. Września 1840, jako powszechne prawidło dla wymierzania i poboru opłaty zużytkowej przez stępel na karty do grania, kalendarze i gazety wpływać mającej, chowiązywać będą.

W skutek Dekretu prezydyjalnego wysokiej Kamery nadwornej z dnia 24. Lipca 1840 za l. 4441/P.P. podaje się do powszechnej wiadomości, iż poczynając od owej chwili przepisy najwyższego Patentu stęplowego z dnia 5. Października 1802, a mianowicie:

a) co do steplu na karty do grania §§. 47. do 59.,

)()()()(

b) in Beziehung des Stämpels auf Kalender die

§§. 60. bis 66. und

c) in Beziehung des Stämpels auf die Zeitungen die Ih. 67. bis 75. endlich in Beziehung des Stämpels auf Schminke das dießfalls besstehende allerhöchste Patent vom 15. Oktober 1802 h. 11. bis 16. die auf die vorstehenden Ih. des Stämpelpatents vom Jahre 1802 Bestug habenden Bestimmungen des Kreisschreisbens vom 1. März 1811 Zahl 10398,

fammt den auf diese Gesete Bezug nehmenden nachträglichen. Vorschriften und Verordnungen durch das Eingange bezogene allerhöchste Gesetz ganz außer Kraft, gesetzt werden.

Lemberg am 1. Geptember 1840.

b) co do steplu na kalendarze 🔌 60. do 66. i

c) co do stęplu na gazety, §§. 67. do 75.; nakoniec co do stęplu na malowidła policzków, najwyższy Patent w tym względzie istnacy z dnia 13. Października 1802. §§. 11. do 16.; przepisy Okolnika z dnia 1. Marca 1811 za l. 10398 do poprzedniczych §§fów Patentu steplowego z roku 1802 odnoszące się,

wraz z przepisami i rozporządzeniami następnemi do tych Ustaw odnoszącemi się, przez powołaną na wstępie najwyższą Ustawę, w swojej mocy obowiązującej całkiem ustają.

We Lwowie dnia 1. Września 1840.

# Ferdinand Erzherzog von Defterreich = Efte, Civil= und Militär = General = Gouverneur.

Franz Freyberr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Prassdent. Alois Ritter von Stutterheim, Hofrath. Ioseph Ritter v. Bobowski, Gubernialrath.

Mro. 42515. (2521) Ueber den Umfang der Wechfel-Exekution zur Si-

cherstellung.

Seine f. k. apostolische Majestär haben über einen von der k. k. obersten Justizstelle im Einverständniße mit der k. k. Hoffommission in Justiz-Gesetz-Sachen erstatteten allerunterthänigsten Vortrag, mit allerhöchster Entschließung vom 25ten Upril 1840 eine allgemein kund zu machende Verzordnung über den Umfang der Wechsel-Grecution zur Sicherstellung, dahin zu genehmigem geruht: daß unter der Erecution die zur Sicherstellung im Falle der Ermanglung anderer Sicherstellungsmittel, auch der Personal-Urrest des präsumtiven Wechselsschuldners zu verstehen sey.

Diese allerhöchste Entschließung wird in Folge boben Hoffanzleidekrets vom 5. Juny 1840 Bahl 17305—2485 zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Lemberg am 19ten July 1840. O rozciągłości egzekucyi wekslowej do uzyskania ubezpieczenia.

Na najuniżeńszy wniosek c. k. najwyższej Instancyi sądowej, podany w porozumieniu z c. k, nadworną, do rzeczy, tyczących się prawodawstwa sądowniczego, ustanowioną Komisyją, raczył Jego c. k. Apostolska Mość najwyższem postanowieniem z dnia 25. Kwietnia 1840 mające być powszechnie ogłoszone rozporządzenie o rozciągłości egzekucyi wekslowej do uzyskania ubezpieczenia, w ten sposób zatwierdzić: że pod egzekucyją aż do ubezpieczenia w przypadka, kiedy nie ma innych środków do ubezpieczenia, rozumieć się ma także areszt osoby domniemywanego dłużnika wekslowego.

To najwyższe postanowienie oglasza się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornéj z dnia 5. Czerwa 1840 do l. 17305—2485.

Lwów dnia 19. Lipca 1840.

# Ferdinand Erzherzog von Desterreich. Este, Civil- und Militar = Beneral = Bouverneur.

Franz Frepherr Krieg von Hochfelden, Gubernial = Präsident. Alois Ritter von Stutterheim, Hofrath.

Frang Mitis, Gubernialrath.

# (2569) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Mro. 3649. Zur Besetzung der bei dem hiestsen Oberpostamte mit dem Jahresgehalte von 500 fl. gegen Erlag einer gleichen Kauzion erledigten Offizialenstelle wird zu Folge Dekrets der k. k. obersten Hofpostverwaltung vom 8ten d. M. Zahl 12008/1804 der Konkurs bis 7. September 1840

mit dem Beisaße eröffnet, daß die Bewerber in den diesfälligen Gesuchen sich über die zurückgeslegten Studien, erworbenen Postmanipulazionsskenntnisse, dann über die Kenntnis der polntsschen oder doch wenigstend einer flavischen Sprache auszuweisen haben.

K. K. Oberpostverwaltung. Lemberg am 26. August 1840.

# (2587) Lizitazions-Ankündigung. (1)

Mro. 1860. Von der f f. Rameral-Bezirks-Verwaltung im Sianislavor Kreife, wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, taß die Einhebung der f. f. allgemeinen Verzehrungssteuer

a) von Wiebschlachtungen jur Fleischausschrottung des Fleisches und zu Unschlittsledereien im ganzen Stanislauer Kreise, Zariff Post 10 bis 16,

b) vom Ausschanke des Weines in der Stadt Stanisian, dann der Ortschaften Knihinin, Mybetynce und Krechowce Turiff-Post 4, 5

und 6,

gebilteten Verzebrungssteuer : Bezirke nach dem Kreisschreiben vom 5ten July 1829, Zahl 5039, und dem demselben bevgefägten Unbange und Tazisse, dann den Kreisschreiben vom 7ten September 1830 Bahl 48643, 15ten Oktober 1830 Bahl 61292 und 62027, 15ten Hornung 1833 Bahl 9713, 4ten Janner 1835 Zahl 262 und vom 28ten Marx 1835 Zahl 15565: auf die Dauer vom 1ten November 1840 bis Ende Oktober 1841 im Wege der öffentlichen Versteigerung verpactet wird.

Es werten jedoch auch Inboibe für die ganze dreyjährige Pachtzeit com iten Rovember 1840 bis

datin 1843 angenommen.

Den Pachtunternehmern wird ju ihrem Benebmen vorlaufig Rolgendes bedeutet:

1) Die Versteigerung wird bezüglich des Gefälls ad a) am 14ten September 1840, und folls da's felbe freisweise nicht an Mann gebracht werten follte, am 15ten September 1840 be-

girfsmeife;

ad b) am ibten September 1840 bei der Stanislauer k. k. Kammeral, Bezirks. Verwaltung vorgenommen, und wenn die Verhandlung zur Beendigung nicht kommen sollte, in der weiters zu bestimmenden und bep der Versteigerung bekannt zu machenden Zeit fortgeseit werden.

Es wird hier bemerkt, d. fi nach Umftanden vorerft einze ne Steuerobjekte verfleigert, fodann aber fammtliche eingangebenannte Begenffande vereint zur Verpachtung werben ausgebotben werben.

Die Gefällen-Beborde bebalt fich vor, ob fie mit den Bestbietern für einzelne Objekte, oder aber mit Jenem, der als Bestbiether für alle Objekte geblieben ift, den Pachtoertrag einzugehen für entsprechend sinden wird. Much sieht es der Gefällenbespörde frep, ben Bestbothen auf 2 Jahre die Berpachtung auf 2 oder auf 1 Jahs zu bestättigen. Bis zur Bekanntmachung der rießfälligen Entscheidung haften die Belbiether für ihre Anbothe.

2) Der Fiskalpreis ift auf den jabrlichen Be-

trag, und awar:

Busammen . . . 1491 fl. 30 fr.

Ronv. Dunge bestimmt.

Außerdem hat der Pachter in Fallen, wo einer ober der andern Gemeinde von der in ihrem Bereiche eingebenden Bergebrungofteuer ein gemiffes Percent unier dem Titel "Gemeinde Bufclage von der f. e. politischen Landesstelle jugestanden wird, nebst dem erzielten Pacibetrag auch diefen Gemeinde-Buschlag ju entrichten, wogegen ihm daß Recht eingeraumt wird, durch die Ginbebung des= feiben von den Steuerpflichtigen fich zu entschädigen. Bei Bereinigung einer Orticaft, für die ein Gemeinde-Buschlag bewilliget wurde, mit einer Ortschaft, in welcher fein Gemeinde-Ruschlag besteht, in einem Pachtbezirk, wird für jede diefer Ortschatten der Fiskalpreis abgefondert ausgemittelt, jeboch ber ber Berfteigerung die Summe ber abgesonderten Fiskalpreise ausgerufen, und der ergielte bobere oder geringere Bestboth nach bem Berbaltniße ter ausgemittelten einzelnen Fist-ipreis-Queten jur Bestimmung des ju gablenden Gemeinde-Buschlages berechnet.

3) Bur Pachtung wird Jedermann jugetaffen, ber nach den Gefegen und der Candedverfaffung

ju berlen Beschaften geeignet ift.

Für jeden Fall sind Jene hievon ausgenommen, welche wegen eines Verbrechens zur Strafe versurtheilt wurden, oder welche in eine strafgerichtliche Untersuchung verfallen sind, die bloß aus Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben wurde.

Die Zulassung der Ifraeliten zu der Ligitazion wird bloß auf Inlander mit der Erinnerung besschränkt, daß die Lizitaziones-Commission ben jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Inlander bekannt sind, auf die Beibringung des Beweises vor dem Erlasge des Vadiums dringen werde.

Minderjährige, dann kontraktebrüchige Gefalls-Pachter, werden jur der Ligitagion nicht jugelaffen.

4) Diejenigen, weiche an der Verfteigerung Theil nehmen wollen, haben den, dem goten Theile des Fietalpreifes gleichkommenden Betrag,

ad a) mit 2337 fl. 1 fr.
ad b) mit 149 fl. 9 fr. im Boaren,
das ist: in Konvenzions Munze, oder in Banknoten, oder in Wiener Währung nach dem
)()()()()(2

Rurse pr. 250,100, bann auch in öffentlichen Oblisgazionen, welche auf ten liberbringer ober ben Namen tes Lizitanten lauten, oder mit einer Cession auf denfelben versehen senn mussen, nach dem zur Zeit der Versteigerung bekannten börsemäßigen Rursewerthe derseiben, als Vadium der Lizitazions Kommission vor dem Beginnen der Feilbiethung zu übergeben. Der erlegte Betrag wird ihnen, mit Uusnahme deszenigen, der den höchsten Unboth gemacht, und welcher bis zur erfolgten Erledigung des Persteigerungsaktes in Hatung bleibt, nach dem Ubsschluse der Versteigerung zurückgestellt.

5) Es werten auch ichriftliche Unbothe vonten Pachtluftigen angenommen, berlen Unbothe muffen jedoch mit dem Vadium belegt fenn, den bestimmten Preisbetrag, und zwar nicht nur in Biffern, sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin feine Claufel vorkommen, die mit den Bestimmungen diefer Unkundigung und mit den übrigen Pachtbedingniffen nicht im Einklange ware

Die fdriftlichen Offerten muffen gur Dermeis bung von willfubrlichen Ubweichungen von den Pachtbetingungen folgendermaßen verfaßt feyn:

»Ich Unterzeichneter biethe für ben Bezug ber Berzehrungsfleuer von "(bier ist das Pachtobjeft sammt dem Pachtbezite "genau nach dieser Ligitazionsankundigung zu bezeichnen,) auf die Beit vom bis

ben Pachtschilling von fl. fr. »R. M., Sage: Gulden fr. »R. M. mit der Erklarung an, daß mir »die Lizitazions. und Pachtbedingnise genau bekannt sind, welchen ich mich »unbedingt unterziehe, und für den »obigen Unboth mit dem beiliegenden »10 percentigen Vadium von fl. » fr. C. M. hafte.«

Sogeschehen zu am 184 Unterschrift, Charakter

und Wohnung des Offerenten. Diese Offerten können vor der Lizitazion dem Vorsteher der f. f. Kammeral Bezirks. Verwaltung in Stanislau und auch mahrend derselben dem Lizitazions. Commissäre verstegelt überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr mund-lich lizitiren will, eröffnet und bekannt gemacht, worauf dann die Abschließung mit dem Bestolither erfolgt.

Sobald die Eröffnung der schriftlichen Offerten, wobei die Offerenten zugegen seyn können, beginnt, werden nachträgliche Offerten nicht mehr berudsschieget werden. Wenn der mundliche und schriftliche Unboth auf gleichen Betrag lauten, so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben; bei gleichen schriftlichen Offerten enischeidet die Bosung, die sogleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Lizitagiens-Commission vorgenommen werden wird.

6) Wird bei ber mandlichen ober fchriftlichen

Berfielgerung nicht wenigstens der Fisfalpreis erreicht, so wird tie Berfieigerung entweder auf einen
andern Tag verschoben, oder es wird den anmesenden Personen angefändigt, das noch bis zu einer festgeseten Stunde desselben Tages mundliche
oder schriftliche Unbothe gegen Nachweisung des
erlegten Badiums angenommen werden.

Der bei diefer abgebrochenen Ligitagion verbliebene Beitbleiher wird jedoch von feinem Unbothe nicht enthoben, und fein Vabium bleibt einstweilen in den Sanden der Ligitagionstommiffion. Bur festgesetten Stunde werden die bis dahin eingelangten Unbothe gepruft, und wenn hiebei ein Bestboth erzielt wird, ber den Fiscalpreis erreicht oder übersteigt, so ist die Versteigerung geschlossen.

7) In Ermanglung eines bem Fiscalpreise gleich. fommenben Unbothes wird auch ein minderer Un-

both jur Verfleigerung ongenommen.

8) Nach formlich abgeschlossener Ligitagion merben nachträgliche Unbothe nicht berücksichtiget.

9) Wer nicht fur fich, sondern im Namen eines Undern ligitirt, muß fich mit einer gerichtlich legalifirten speciellen Vollmacht bei ber Ligitazionskommission ausweisen, und ihr biefelbe übergeben.

10) Wenn Wehrere in Gefellschaft lizitiren, so haften für den Unborh Alle für Einen und Einer für

21lle.

11) Der Ligita, londact ift für den Bestbiether durch feinen Unbotb, fur bas Uerar aber von der Bu-

ftellung ber Ratification verbindlich.

12) Der Ersteher hat vor dem Untritte der Pachstung, und zwar langstens 8 Tage noch der ihm bekannt gemachten Ratification der Pachtung auf rung, den 4ten Theil, und wenn die Pachtung auf 2 Jahre zu Stande kommt, die Halfte des für a Jahr bedungenen Pachtschillings an der Verzehrungsssteuer, so wie den 4ten Theil und Beztehungsweise die Halfte des entfallenden jährlichen Gemeindezuschlages als Caution im Baaren, oder in öffentlichen Obligazionen, oder in einer Pragmatical-Hypothek zu erstegen, und wird sodann in das Pachtgeschäft einzgesührt werden.

Die baar erlegte Caution kann, wenn fle ben Betrag von 50 fl. C. M. erreicht ober übersteigt, und wenn beren Ruchzahlung nicht binnen einer Jahresfrift zu geschehen bat, mithin bei Pachtungen auf 2 Jahre, auf Verlangen des Pachters, im Staatsschulden-Lilgungssonde, gegen Bezug von

Apercentigen Intereffen, angelegt merben.

13) Bas die Pachtschillingszahlung anbelangt, so wird dieselbe in gleichen monatlichen Raten, am letten Tage eines seden Monats, und wenn dieser ein Sonn- oder Feiertag ift, am vorausgegangenen Berktage an die bezeichnete Kasse zu leiften senn.

14) Die übrigen Dachthebingniffe können überbleß bei ber e. f. Komeralbezirke-Verwaltung in Stanislau in ben gewöhnlichen Umtoffunden vor der Berfleigerung eingesehen werden, und werden auch 382 58

bei ber Ligitagion ben Pacheluftigen vorgelefen werden.

Die Fistalpreise fur die begirtsweise Verpachtung bes Gefalles ad a) bestehen in folgenden:

Fur die Stadt Stanislau außer dem ob- fl. fr. erwähnten Gemeindezuschlag in 7641 11 fur die jur Stadt Stanislau geborigen

Ortschaften .

| 3671487570 756    | fur | Lysiec      | 1252 | 34 214 |
|-------------------|-----|-------------|------|--------|
| OF 114 010101 E   |     | Nadworna    | 1346 | 54     |
| with the delivery |     | Bouorodezen |      |        |
| rived of straight |     | Delatyn     |      |        |
| Constitution to   |     |             | 334  |        |
| TON HOTELY GAT.   |     | Tysmienic   | 3216 | 293]4  |
| THE PARTY OF THE  | 20  | Tinmacz     | 304  | 33 214 |

(2541) Kundmachung. (1)

Mro. 1793. Von der k. k. Kam. Bez. Verwaltung zu Jaroslau wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Zuführung des für den Zabaks und Stempelsauptverlag in Rzeszow vom 7. Janner 1841 bis Ende Dezember deskelben Jahres erforderlichen Labaks und Stempelmaterials von beilaufig 4000 Zentener von Lemberg nach Rzeszow am 22. September 1840 um 9 Uhr Vormittags hierorts eine öffentliche Lizitazion mit dem Verbehalte der höheren Genehsmigung des Mindestbothes, wird abgehalten werden.

Sollte die erste Lizitazion fruchtlos ablaufen, so wird am 6ten Oktober 1840 die zweite, und im Falle des Mißtingens dieser am 3ten November 1840

die dritte Lizitazion abgehalten werden.

Die Transportsunternehmer haben das mit 10,100 bemeffene Reugeld von 600 fir. C. M., welches jugleich als Rauzion zu gelten hat, vor der Ber-

steigerungs-Rommission zu erlegen.

Won heute an, bis jum Tage ber Werstelgerung und dem Ubschluße der mundlichen Lizitazion können über diese Zufuhr auch schriftliche verstegelte Offerten und zwar bis zum Tage der Lizitazion bei dem Worsteher dieser Bezirks = Berwaltung und am Tage der Lizitazion bei der Verstel=

gerungs = Rommiffton eingebracht werden.

Diese Offerte, in welchen jedoch der Frachts preis für den Netto Bentner 28. Gewichts sowohl mit Biffern als auch mit Buchstaben ausgedrückt werden muß, und keine Klausel enthalten dürsen, die mit den übrigen Pachtbedingungen nicht im Einklange waren, vielmehr der Offerent die Berssichterung beizufügen hat, daß er die dießfälligen Bigitagions-Bedingniße genau kenne, und sich denselben unbedingt unterziehe, werden erst dann bei der Ligitagion eröffnet werden, wenn die anwesenden Ligitanten sich erklart haben, nicht mehr mundslich ligitiren zu wollen.

(2439) Lizitazions=Unkundigung. (1) Nro. 19831. Von der f. f. galizischen Kam= meral=Gefällen=Verwaltung wird bekannt gemacht,

| Manual Party Cally Stally Server William Co. | fl.    | fr.  |   |
|----------------------------------------------|--------|------|---|
| » Ottynia                                    |        | 38   |   |
| » Mariampoi                                  | 575    | 57   |   |
| v Uście                                      | 430    | 12 2 | 4 |
| » Buczacz                                    | 2466   | 39   |   |
| » Potok                                      | 351    | 48 1 | 4 |
| füt Manasterzyska                            | 1105   | 40 1 | 4 |
| für die Stadt Halioz außer dem obige         | n      | Gar  |   |
| Gemeindzuschlag                              | 333    | 40   |   |
| für die Stadt Halicz geborigen Ort-          | moto s |      |   |
| schaften                                     | 34     | 10   |   |
| Bufammen a                                   | 1572   | 38   | - |

Von der k.f. Kam. Bezirks-Verwaltung. Stanislau den 20ten August 1840.

Bur Sicherstellung des Unbothes ift das Reugeld

Der versiegelten Offerte beiguschließen.

Uls Etsteher wird derjenige angesehen werden, ber entweder bep der mundlichen Lizitazien, oder nach der schriftlichen Offerte der Mindessorbernde verblieb.

Wenn ein munblicher Unboth und e'n schriftlices Offert gleich sind, so hat der mundliche Unboth ben Vorzug, sind hingegen zwei schriftliche Offerte gleich, und vortheilhafter als der mindeste mundliche Unboth, so entscheide die Losung, welche von der Lizitazions-Kommission an Ort und Stelle vorgenommen werden wird.

Bur Ligitagion wird Sebermann zugelaffen, ber nach ben Gefeßen und der Landesverfaffung hiezu geeignet ift, und sich insbesondere mit dem glaubwürdigen Beugnife auszuweisen vermag, daß er ein vermöglicher und verläßlicher Unternehmer fet, und biese schon zur Zufriedenbeit besorgte.

Die Vertragsbedingnisse konnen hierorts und beim Erpedite der vereinten f. f. Kam. Gef. Berwaltung in Lemberg in den gewöhnlichen Umteflunden eingesehen werden, und werden auch vor Beginn der Ligitagion ben Ligitanten vorgelesen werden.

DerUnboth ist für den Bestbiether gleich, für das a. h. Gefalls-Uerar aber erst von dem Beitpunfte ber erfolgten Ratisitazion verbindlich, daber von Seite des Unblethers fein Rücktritt mehr Statt finden darf.

Rach geschlossener Ligitazion, werden nachtrag-

liche Unbothe nicht angenommen werden.

Da in dem Verschleiß= und Verführungswesen des Tabat- und Stempespapiers Aenderungen einstreten dürften, so behält sich das a. h. Gefälls= Uerar eine ein monattiche Auffündigung des Vertrages vor.

Von der k. k. Kameralbezirkerewaltung. Jaroslan am 2. August 1840.

daß zur Verpachtung des ausschlüßlichen Bier=, Brandwein= und Meth = Erzeugungs= und Hus-schanksrechtes, dann des Rechtes zum Weinaus

schank in den jur Kammeral-Herrschaft Krzeczow gehörigen Ortschaften: Krzeczow, Rzezowa, und Jodłowka und dem Einkehrwirthshause bei Lasy; ferner des Rechtes der Heu= und Gersten-Vorlegung für das durch Krzeczow und bei Lasy durchziehende Horn= und Borstenvieh auf ein Jahr vom 1. November 1840 bis Ende Oktober 1841 die Lizitazion am 20ten September d. J. in der Umtskanzlei des Krzeczower Kammeral-Mandatariats werde abgehalten werden.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtzinses beträgt 3141 fir. C. M. und das bei der Lizitazions - Kommission zu erlegende Angeld 314 fir.

6 fr. C. M.

Juden, Aerarialrückständler, und alle jene, die für sich felbst keine gultigen Vertrage schließen können, werden jur Lizitazion und Pachtung nicht zugelassen.

Die allgemeine Verzehrungssteuer hat der Pächter aus Eigenem zu zahlen, und den Pachtzins vier=

teljährig voraus zu entrichten.

Uls Kauzion hat der Pächter, wenn sie hypothes farisch geleistet wird, drei Biertheile, und wenn die Kautionsleistung im Baaren, oder in öffentlischen Obligationen nach dem Börsekurse geschieht, die Hälfte des einsährigen Pachtzinses beizubringen. Bur Erleichterung der Konkurrenz werden auch

(2453) Edictum. (1)

Nro. 11094. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense omnibus et singulis quorum interest hisce notum redditur: fine eliberationis plenariae gremialis hujus C. R. Fori Advocati D. Michaelis Gnoinski medio altissimi decreti aulici ddtto 30. Junii 1840 Nro. 1827 editi, ad C. R. Forum Nobilium Leopolieuse translati, ab obeundo hic R. Fori Nobilium munere suo, eidem D. Advocato injungi, ut insinuaturis se partibus, scripta et documenta eas tangentia erga carum reversales restituat, jam autem cum 10. Septembri 1840 cuncta negotia partium, quae se usque ad hanc diem non insinuarent, et ubi specialis substitutus deficeret, Dno. Advocato Rutowski, qua eidem pro generali substituto una nominato erga consignationem per

# (224) Rundmachung. (1)

Nro. 2928. Nandem Anton Hassa auf die Geheimbaltung der Beschreibung des ihm unterm 10. May 1837 auf die Ersindung »alle Urten von glatten Baumwollstoffen zu Buchbinderarbeiten zu appretiren« verliehenen Privilegiums Verzicht geleistet hat; so wird unter Einem die Verfügung getroffen, daß die frägliche Privilegiums-Beschreibung in das, nach dem §. 8. des a. h. Patentes vom 31. März 1832 bei der k. Landesstelle eröffnete Register zu Jedermanns Einsicht eingetragen

schriftliche verstegelte Offerten angenommen. Diefelben muffen mit dem Badium belegt seyn, auf
eine bestimmte durch Buchstaven und Bahlen ausgedrückte Summe in C.M. lauten, es darf darin
keine Klaufel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Lizitazions-Prothofolls nicht im Einklange
märe, vielmehr muß dieselbe die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingnißen unbedingt unterziehe.

Derlei verstegelten Offerten können vor der Lizitation beim Krzeczower Kammeral-Mandatariate oder am Tage der Versteigerung, so lange die mündliche Lizitazion dauert, der Lizitazions-Kommission überreicht werden, und werden nach geschlossener mündlicher Lizitazion eröffnet und bes

kannt gemacht werden.

Bei gleichen mundlichen und schriftlichen Unbothen, wird dem mundlichen der Vorzug gegeben, bei gleichen schriftlichen entscheidet die Losung, die nach Wahl des Lizitazions-Kommissärs sogleich vorgenommen werden wird.

Die Ligitazionsbedingnisse können beim Urzeczower Kammeral-Mandatariate eingesehen werden.

Von der f. k. galizischen Kammeral-Gefällen= Verwaltung.

Lemberg ben 5ten August 1840.

se et hune subscribendam, huicque Judicio exhibendam tradat, Dno. Advocato Rutowski vero disponi, ut acta illa a D. Advocato Gnoinski levata, insinuaturis se partibus erga harum reversales restituat, in causis urgentibus autem moramque non patientibus eousque donce partes de aliquo novo plenipotente sibi prospexerint, earum jura tueatur, defendatque. — Incumbit itaque singulis partibus, quae D. Advocato Gnoinski patrocinium suarum causarum confiderunt, de receptione traditorum eidem documentorum, ac electione novi plenipotentis tempestive eo certius solicitas esse, ac secus nocivas inde sequelas ipsis adscribendas haberent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 11. Augusti 1840.

werde; mithin wider die von der Zeit dieser Rundsmachung an unternommenen unbefugten Nachsamungen des Privilegiumsgegenstandes, bei dem Vorhandenseyn der gesetlichen Bedingungen, die in den §§. 28. und 29. des gedachten a. h. Patentes verfügten Strafbestimmungen in Wirksamsfeit treten.

Welches in Folge des hohen Hofkammerdekretes vom 31. Dezember 1839 Jahl 54622 hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Vom k. k. galizischen Landesgubernium.

Lemberg den 22ten Janner 1840.

(2468) Rundmachung. (3)

Mro. 15902|902. Bon der k. k. vereinten Kameralgefällen-Verwaltung für Böhmen wird beskannt gemacht, daß am 22. September 1840 um die 9te Vormittagsstunde in dem in der Heinrichsgasse Nro. C. 909|2 gelegenen Umtsgebäude eine öffentliche Ubminderungs-Feilbiethung zur Lieferung nachstehender Erfordernisse für das Verwaltungsjahr 1841 abgehalten werden wird, und zwar:

1. Un Papiergattungen:

1 Rieß Imperialpapier, 18 — Regalpapier,

29 — Medianpapier,

10 — Bericht= oder Postpapier,

2 — Großkanzlenpapier, 240 — Kleinkanzlenpapier,

355 — Konzeptpapier, 21 — Packpapier,

21 — Packpapier, 30 — Einmachpapier, 18 — weißes Fliefpapier,

10 — graues otto.

2. Un anderweitigen Erforderniffen: 4000 Stud Federkiele,

144 — oder 12 Dupend Bleistifte, 60 — oder 5 — Rothstifte,

15 Pfund rothes Giegellad,

25 - weißen Spagat in 114 pfundigen

Knaulen,

40 — grauen Spagat in 134 pfündigen Knaulen,

4 — Rebschnure in 132 pfund. Gebinden, 500 Stud rothe Oblaten in Tafeln,

1000 — rothe ausgestochene Oblaten,

70 Knäule weißen Nahrwirn a 18 Knäule pr. Strahn,

100 Seidel schwarze Tinte, 150 — Beinstreu,

190 Pfund gegoffene Unschlittkerzen a 8 Stud pr. Pfund,

80 — ordinare Unschlittkerzen a 8 Stud pr. Pfund,

19 - Geife,

560 — gelautertes Rubsohl,

10 — weiße Kreide, 5 Stud Kleiderburften,

6 — Schubbursten, 25 — Kehrborstwische,

5 — Handborstwische,

4 - meffingene Leuchter,

4 — Lichtscheeren, 4 — Löschhuttel,

5 — Papierscheeren,
3 — Tintenfasser,

3 — Streusandschalen,

3 — Lineale,

2 - Spagatbuchfen. Diejenigen, welche diefe Lieferung ju überneh=

men wünschen, werden zu dieser Ubminderungd-Feilbiethung mit dem Bemerken eingeladen, daß die Lizitationsbedingnisse sowohl bei dem Dekonomate der k. k. böhm. Kameralgefällen-Verwaltung, dann bei den Dekonomaten der k. k. Kameralgefällen-Verwaltungen zu Wien, Linz, Lemberg, Grät und Brunn in den gewöhnlichen Umtestunden eingesehen werden können.

Vor Beginn der Lizitation hat jeder Lieferungslustige ein Vadium von zehn Gulden C. M. zu erlegen, welches ihm, wenn er Ersteher bleibt, in seine Caution eingerechnet, sonst aber nach abgehaltener Lizitation zurückgestellt werden wird.

Allen Lieferungslustigen, welche bei der mund= lichen Lizitation nicht erscheinen konnen oder wols len, steht es frey, Unbothe auf alle oder einzelne Enfordernisse mittelft versiegelter Offerte ju ma= chen. Diese Offerten sind von Mußen mit den Worten: »Unboth für die bei der Lizikation am 22ten September 1840 feilzubiethende Lieferung der Kanzleperfordernisse für die böhmische k. k. Kameralgefällen=Verwaltung« zu bezeichnen, und langstens bis jum 21ten September 1840 Mittage 12 Uhr in dem Bureau des f. f. herrn hofrathe und Kameralgefallen = Udministratore abqu= geben. Much konnen schriftliche Offerte noch am Tage der Versteigerung der Lizitations=Kommis= fion, bevor die mundliche Lizitation geschlossen ift, übergeben werden. In diesen Offerten muß der Unboth bestimmt mit Buchstaben und Ziffern ausgedrückt fenn, weil auf einen schriftlichen Unboth, welcher überhaupt bloß bedingt, oder etwa mit Beziehung auf einen fremden Unboth gestellt ift, gar feine Rudficht genommen wird. muffen die schriftlichen Unbothe die ausdruckliche Erklärung enthalten, daß fich den festgefet= ten Kontraktsbedingniffen gefügt werden wolle.

Erst nach geschlossener mundlicher Lizitation wird jur Eröffnung der fchriftlichen Offerten ge= schritten, und den schriftlichen Offerten nur dann der Vorzug gegeben, wenn fich der schriftliche Un= both vortheilhafter, als der Erfolg der mundli= chen Feilbiethung darstellt. Bei gang gleichen Unbothen wird dem Erfolge der mundlichen Ligi= tation vor dem schriftlichen Offerte der Vorzug eingeräumt. Sollten zwen oder mehrere fchrift= liche Offerte einen gleichen Bestboth enthalten, fo wird demienigen der Vorzug zugestanden werden, zu dessen Vortheile eine von der Lizitations-Kommission vorzunehmende Berloofung entscheidet. — Much der schriftliche Offerent bleibt von dem Uu= genblicke der Uiberreichung feines Offertes an verbindlich, dagegen das f. f. Uerar erft vom Tage der erfolgten Ratifikation, ohne daß dasfelbe an die in dem allgemeinen burgerlichen Besethuche ausgedrudte Frift gebunden ift.

Uibrigens ift jedes schriftliche Offert mit einem den zehnten Theil Desjenigen Betrages, der für

das gesammte angebothene Lieferungsobjekt entfällt, erreichenden Vadium, oder mit einem les gaten Ausweise, daß dieser Betrag bei dem Prager k. k. Sauptzollamte, oder bei einer andern Aerarial-Gefällskasse in Wien, Linz, Lemberg, Gräß oder Brünn, welche von den dortigen k.k. Kameralgefällen-Verwaltungen bezeichnet werden wird, erlegt sey, zu versehen, da sonst das Offert nicht berücksichtigt werden kann. Auch hat der Offerent seinen Ausenthaltsort, so wie seinen Vor- und Zunamen und Charakter genau zu be-

(2529) Unfündigung. (3)

Mro. 9974. Bur Uiberlassung der Erfordernisse an Materialien und Urbeiten, wegen Herstellung der Brücke Mro. 1. über den Stryi-Fluß, nebst dem Ausbau des damit in Verbindung stehenden 2ten Viertels der IteniMeile auf der Werecker Mebenstrasse bei Klimieo, im Wege der Unternehmung, wird in Gemäßheit der h. Gub. Verordnung vom 31. Juli l. I. Zahl 49390 am 10ten September l. I. und bei ungunstigem Erfolge, am 17ten und 24ten September l. J. Vormittag um 9 Uhr in der Skoler Dominikal-Kanzlei die öffentliche Versteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

(2415) Einberufungs = Edikt. (3)

Mro. 9184. Nachdem die Juden Isaak Erbst, Leib Katter und Markus Salz aus Bobrka auf die von ihrer Konskripzions = Obrigkeit erlassene, in der Lemberger polnischen Zeitung erschienene Ediktal=Borladung in Bobrka nicht erschienen sind, auch sich über bisherige unbefugte Abwesenheit nicht gerechtsertiget haben, so werden dieselben hiemit aufgesordert, um so gewisser binnen 3 Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der semberger polnischen Zeitung in ihren Geburts= und Konskripzionsort zurückzukehren, und sich über ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungspatente vom 24ten März 1832 fürgegangen werden wird. Wom k. k. Kreisamte.

Brzeżan am 31. Juli 1840.

(2531) Ankundigung. (3)

Mro. 10652. Der von der höchsten hofkanzley bewilligte neue Schulzubau an dem Wadowicer Magistratsgebäude, so wie auch die Udoptirung desselben, Erbauung der Requisiten = Magazine, Hofmauer und herstellung eines Pumpbrunnens wird im Wege der öffentlichen Versteigerung am 15ten September 1840 Früh um 9 Uhr in der hierortigen Kreisamtskanzley an den Mindestbiesthenden überlassen werden. — Der Fiskalpreis

zeichnen, und falls er des Schreibens unkundig ware, das Offert mit seinem handzeichen und der Unterschrift zweper Zeugen zu versehen, deren eisner den Vor= und Zunamen des Offerenten zu unterschreiben bat.

Nach abgehaltener Lizitation werden keine nachträglichen Unbothe mehr angenommen, was auch auf jene schriftliche Offerte Unwendung findet, welche nach geschlossener mündlichen Feilbiethung

überreicht werden.

Prag den 26ten July 1840.

Der Fiskal= und Ausrufspreis beträgt für die Materialien bestehend in Eichen= und Sannen= Stämmen, Brettern, Latten und Eisensorten, dann Bruchsteinen . 3673 fl. 5314 fr. für sämmtliche Arbeiten 3060 fl. 48214 fr.

zusammen 6733 fl. 54 1]4 fr. wovon das 10perzentige Vadium vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Die Lizitazionsbedingnisse können in den gewöhn= lichen Umteftunden in der Kreisamte = Registratur

eingesehen werden.

Die Unternehmungelustigen haben sich daber am oben bemerkten Tage und Orte zur Versteigerung einzufinden.

Stryi am 18ten August 1840.

P o z e w.

Nro. 9184. Ponieważ Izaak Erbs, Leiba Katter i Marek Salz, Żydzi z Bóbrki, na wezwanie swojej Zwierzchności konskrypcyjnej przez Gazetę Lwowską nie stawili się w Bóbrce, aniteż nieprawnej nieobecności swojej nie usprawiedliwili, przeto c. k. Urząd cyrkularny brzeżański wzywa ich niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu niniejszego pozwu w Gazecie Iwowskiej polskiej wrócili do miejsca urodzenia, i konskrypcyi, inaczej bowiem postąpionoby sobie z nimi podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy.

W Brzeżanach dnia 31. Lipca 1840.

fämmtlicher Baulichkeiten beträgt 10824 fl. 47 fr. C. M. — Die Pläne und die Kostenüberschläge können in der k. Kreisamts-Registratur eingesehen werden. — Jeder Unternehmungslustige hat sich mit dem 10ten Theile des für das zu übernehmende Bauobjekt betragenden Austufspreises verssehen, bei der Versteigerung einzusinden, wo ihm die näheren Vertragsbedingnisse werden bekannt gemacht werden.

Kreisamt Wadowice am 13. August 1840.